# Mennonitische Rundschau.

J. f. Harms, Editor.

Mennonitische Verlagshandlung, Herausgeber.

# 6. Jahrgang.

# Elfhart, Indiana, 7. Januar 1885.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Minnefota.

Lamber'ton, Redwood County, 23. Dezember. Um allen Bunfchen alter Befannter und Freunde nachzutommen, follte man wohl fur jebe Rummer ber "Rundforeiben, man fürchtet nur. bag es für Unbere, Unbefannte, Richtofagenbes fein fonnte. Run ich will auf Bunich bes 3. G., Ranfas, in Rr. 51, bier wieder etwas Birthichaftliches folgen laf-

Dag unfere lette Ernte gut war, ift befannt geworben, wir banten allein Gott Bir baben unfere aute Eriftena und noch etwas für Die Creditoren, mer folde nicht bat, verbeffert feine Birthfcaft ober machte etwa wie Joh. Ball fammt Frau, und Johann Unger, allein, Die nach Manitoba auf Befuch fubren, und warum auch nicht, wer bort Befchwifter, ja fogar rechte und Eltern bat, ber wagt icon bie Roften, wenn es auch noch nicht gang Ueberfcug ift. Doch muß ich fagen, baß es burch Gottes Gegen auch bier gulest noch reiche Leute giebt, ich meine bier aber, wenn richtig verftanben, bağ berjenige fcon reich ift, ber eine fculbenfreie Farm bat, fo groß ale er fie bewirthen fann. Bielleicht mare es meinem oben ermabnten Liebhaber willfommen, wenn ich ihm eine Birthfchaft feiner aften Rachbarn etwas naber befchriebe und Unbere merben bamit vorlieb nehmen.

Da ift g. B. D. G., einer ber Bohl-habenoften unter uns 12 Familien, die bier mobnen; er bat 160 Ader Land, wodurch eine mit iconen Baumen bemachfene Creet fließt, Darauf gute Bebaude, als : Wohnhaus, Stall und Speider, bei 35 Stud bornvieb, 5 Pferbe und bei 50 Stud Schafe, bagu Adergerath, fowie Gelbftbinber, mit einem Bort gefagt : eine fertige, foulbenfreie Birthfcaft, fo viel ich weiß etwa 500 Bufhel Flache und nicht viel meniger Beigen gebrofden. Der Beigen ift gwar febr billig, Rr. 2, 47c, aber ber Flache ftebt in gutem

Auch noch Unbere fteben fich gut, befon= bere wer eigene Arbeiter bat. Man bente fich aber nicht unfere Wegend voll lauter folder Farmen ober mutbe mir gar eine Agentichaft ju.

3d, als einer ber Beringften von Allen, erfreue mich fammt Familie in Gefundheit alles nothigen Bedarfe, aber bie Erfüllung bes nagurlichen Bunfches "reich ju wer-ben" (flebe oben) febe ich noch in weiter Gerne; boch miffen und feben mir, bag ber Gegen bes herrn ohne Mube reich macht und freuen une beg, bag une ein Erbtheil im himmel verheißen ift. 3ob. Unger ift von Manitoba gurudgefebrt und freut fich, bag es feinen Freunden bort auch fo wohl gebt. Bernh. Denner ift fammt Frau frantlitch, wohl nur Erfaltung und glaubt man, baß fle balb wieder bergeftellt find. Unfere liebe Mutter, Chefrau bee Peter Quiring fen. leibet icon oft an Altereichmache, gumeilen auch Beengtheit und Unfalle von Ungft. Möge Gott ihr Alter mit Frieden und Freude in bem beiligen Beift fegnen.

3d babe icon feit bem 24. november an funfgebn Gouler beutschen Unterricht ertheilt und babe in mußiger Bintergeit obawar einen fleinen, bennoch ehrlichen Berbienft und noch Die Freude mit ben lieben Rleinen.

Dft icon babe ich gebort, es gabe in Minnefotta feinen Berbft und Frühling, nur Commer und Binter, boch biefes Jahr maren ja noch im Dezember recht liebliche, marme Tage. Jest ift es voll. ftanbig Binter. Go viel für Diefes Mal und mem Diefes etwas angebt, ber wirb fuchen une Gleiches ju thun. Guer

Beinrid Quiring. Mountain Late, Cottonwood Co., 24. Deg. 1884. Lieber Freund! 3ch fann berichten, bag wir alle fo ziemlich gefund find, außer meiner lieben Mutter, boch wenn es auch nur langfam gebt, fo glauben wir boch, ob fie wohl tann auf bem

Bege ber Befferung fein. Connabend farb Maat Souls jun. er mar nur wenige Tage frant und hatte ben 27. Rovember Sochzeit. Alfo nicht einen Monat im Cheftand gelebt. Ber batte es geabnt, bag biefe Beiben nur fo furge Beit ansammen leben murben.

Sonntage predigten in unferer Rirche wei Gaftprediger, Löppte von Ranfas an meinen I. Ontel 3. E. und Better D. und Det. Thießen von Rebrasta. Bir Roop, die vom Baifenamt ju Grofweibe

hatten eine gesegnete Anbacht. - Bom f. 3. ale meine Siellvertreter bevollmach Wetter fann ich berichten, bag wir feit Dezember beständig Binter haben, viel Schnee, fast alle Tage buntel, einen Tag bis 25° R. Ralte. — Der Leinsamen preift \$1.10 bis \$1.15 per Buichel. -Die Schulen find wieber mehr im Bange, bie englische, sowie die beutsche. 3ch lebre Die beutschen Rinder in unserer Diftriftichule eine Stunde beutich und befomme \$7.00 per Monat, bie anbern 5 Stunben lehrt Mr. Jones in Englisch. David Regehr ift auf bem Bege ber Befferung.

Es find bin und wieder Ginige frant. Lieber Ebitor! ich weiß nicht viel gu berichten, boch bas fann ich fagen, bag ich wegen bes zeitlichen Fortfommens feine Rlagen bore. Wir haben auch ein gutes Jahr gehabt. Die Pferde baben auch einen boben Preis, von \$100 bis \$130 für gewöhnliche. Da bie fcwere Arbeit vorüber ift, wills auch unter ben Menfchen wieber etwas rege werben. Der

Corneline Friefen.

Mountain Late, Cottonwood Co., 23. Dezember 1884. Lieber EDitor ! Den auf Golgatha erworbenen Frieben muniche ich Dir und allen Lefern ber Runbichau", wie auch allen Freunden, hüben und bruben. Umen. Gin ganges Jahr ift bald wieder verfloffen, in welchem wir in ben Spalten ber "Rundichau" manche Rachricht von nab und fern lefen Durften, und boch ichauten wir jebesmal noch nach, ob auch von unfern Freunden etwas ju finden fei, aber nein ; jeboch burfen mir une nicht febr munbern, benn auch von uns bat man ebenfalls im vergangenen Jahre nichts in ber "Runtfcau" gefunden. Lieber Lefer, bem es in biefer binficht auch fo ergangen ift wie mir, ober ber fo gehandelt hat wie ich, wenn Lefer und Correspondenten nicht mehr gearbeitet batten wie wir, wie piele Radrichten batten wir wohl erhalten ? Bare nicht unfere liebe "Rundschau" Die manches Werthvolle in fich trug, bereite eingegangen ? Und mußten wir une nicht felbft beschuldigen ? Du fprichft nun: "Bon bem ober jenem Freund betommt man boch feine Rachricht weber burch Briefe noch burch bie "Rundichau", und boch erführe man fo gerne etwas von bem Ginen ober Anbern. Womit werben wir uns enticulbigen, wenn nach une abnliche Nachfrage ift, wie wir nach

Unbern fragen ? 3d will Dir eine furge Unterhaltung swifden swei Lefern ber "Rundichau" mittheilen. Beibe verwunderten fich, bag oft fo wenig Radrichten aus mennonitiichen Rreifen in ben Spalten ber "Rundwir beibe wahrscheinlich auch schuld. B. 3ch habe mich auch schon manchmal gedrungen gefühlt, boch bin ich ju arm. Sch. Mir fehlts am Rechtschreiben fcau" feien. Ja, fagt Sch., baran finb &. wollte bas nicht gelten laffen, inbem Co. fcon manches Jahr Befchaftemann ift, ber vieles ju fchreiben hat. 3a, fagte Sch., mas bas Wefcaft anbelangt, bas beforge ich. Aber willft bu fcbreiben ? Sier find etliche Couverte und Poftmarfen. F., ber fich überrafcht fühlte, feboch aber gern fein und feiner Familie Befinden, wie auch fonftige Bortommniffe burch bie,,Runbidau" fund maden und Unbern wieberum auch etwas auf irgend eine Art aus ber Sand, Tafche ober aus bem Bergen loden mochte, nabm jenes Unerbieten an, und bittet nun : Dacht's wie Die Beiben. 3d will thun, fo viel ich tann, und mas ich nicht tann, will ich lernen, bag bie "Runbichau" mir noch gur Schule werbe, nicht mabr, I. Ebitor ? (Uebung macht ben Meifter. 3ch mit meiner Familie bin gefund, nur meine Frau hat Babnichmergen. Freuen une ber Onabe Bottes, Die auch une wiedergeboren bat ju einer lebendigen hoffnung. Die Frau unfere Nachbarn &. Saft, Die nach Rebrasta und von ba nach Ranfas per Gifenbahn auf Befuch fubr, ift noch in Ranfas, allmo fie laut ber letten Radricht von Dofter Alippin bie Augen ihrer Tochter bat ichneiben laf-Es ift icon über eine Boche giemlich falt, eines Tages wohl über 26 Grab R.; gang icone Schlittenbahn. Bir marten auf nachricht von meinem Onfel Johann Lammert, betreffend unferer Erbfchaft in Marienthal, welche fcon über funf Jahre bort in ber vaterlichen Birth. fcaft fich befindet. Bor mehr als zwei Jahren gurud erhielten wir hundert Rubel. Der Stiefvater, P. Wiens No. 5, erfuchte mich bittlich um Bablungefrift auf noch brei fernere Jahre, worauf ich

tigt murben, gurudichrieb, bag ich nicht einwillige, indem ich felbst Schulden balber meine Farm vertauft und brei Meilen westlich Schulland gefauft habe. Bir gebenten nächftes Fruhjahr borthin überguffebeln, alfo brauchen wir bas Belb gu Diefem 3med febr nothig, und außerbem find wir noch ichuldig, wo wir wohl foll-ten geben, mas wir ichuldig find. Budem habe ich auch gehört, bag bie Ernte bort im vergangenen Jahre gut gemefen fei. Liebe Stellvertreter, wie ihr es ausgelieben, damit bin ich gufrieden. Sabt ibr jenen Brief erhalten, ben ich im Commer abichidte ? Wenn, wie ich boffe, in Ronteniusfeld Rundichaulefer find, bitte ich, diese Zeilen doch bem lieben Ontel wie auch B. Roop mitgutheilen. Alle Freunde grußend euer euch liebenber

Davib Frofe. Spater. - 29. Dez. Die Beih-nachtstage gludlich im herrn verlebt. Um erften hatten wir 27 Grad R., Gonnenschein und ftill, in Folge beffen bie Berfammlung, welche in unferem Saufe ftattfanb, von einer netten Angahl Befcmifter befucht mar. Un bemfelben Tage follte bie Frau bes alten Brubers S Both begraben werben, indem aber ber Sohn der Berftorbenen, Br. S. B., Jr., in Manitoba mar, ben man aber telegraphifch bavon benachrichtete und er wieberum gurud antwortete, bag er tomme, und er auch am zweiten Feiertage fam, fo murbe bie Genannte am britten Feiertage begraben. D. F.

Bingham gate, ben 23. Dez. 384. Berther Ebitor! Diemeil fo 1884. manches in Die "Rundschau" fommt, und von bier fo wenig, fo fühlte ich mich gebrungen auch mas einzufenden. Bir haben bier einen febr fconen langen berbft gebabt, es ift beinahe bis jest foon gewesen, bie Farmer haben ibr Frucht gut abfegen tonnen bei iconem Better und gutem Bagenweg, auch haben die meiften umliegenden Farmer ihr Flacheftroh tonnen jur Stadt fab-ren, fie betommen \$2.00 per Ton. Flache preift jest von \$1.08 bis Es haben Die Farmer eine ziemlich gute Beit bier, überhaupt folche bie gang ausgearmt maren, find in ben lepten paar Jahren fo ziemlich binauf gefommen, aber all bas gutgehilft nicht, wenn bie Gefundheit ehlt, es find bier bin und wieder Rrante, so als David Regehr Sohn bes Johann Regehr, bat icon lange gelegen am Rervenfieber, er tann fich nicht belfen. 3faat Schulg, 3r., Sohn bes 3faat Souls, ift nach 4ftagiger Rrantheit geftorben, und hat ungefähr brei Bochen im Cheftand gelebt. Go auch bie Bat-tin bes heinrich Both, Gr., ift eine Boche franklich gewesen, aber uur ein Jag im Bett gelegen, und bann Gonntag am 21. Dez. gestorben, fast unverhofft 3mei ihrer Gobne find nicht gu Saufe, ber jungfte, Sfaat, ift in Ranfas auf Befuch, und ber altefte Beinrich Both, ift in Manitoba. Es hat fich bier wieber ber Minnefota Binter eingestellt, ift ziemlich Schnee und ichneit auch beute und wenn es Bind giebt, wird es wieber ftauben; es ift von 20 bis 24 Grad talt, und ift auch fcon 26 gemefen. Man fieht feinen Bagen fahren, und es belohnt fich ein Schlitten gu haben.

Correfp.

Ranfas. Schreiber biefes erhielt in guter Beit eine Ginlabung in Geftalt eines Programme für eine Sonntagiculconvention und ee that mir leib, Diefer Ginlabung nicht folgen gu fonnen, indem gerade mit bem Jahresichluffe bringenbe Gefchafte in ber Solghandlung abzuschließen find, 3. B. Aufnahme bes Inventariums, Einfollettiren ausstehender Belber u. f. m. Die Beit fold einer intereffanten Bufammentunft batte man vielleicht auch ichidlicher in Die marmere Jahreszeit verlegen fonnen, jedenfalle icheint es mir im Intereffe einer allgemeinen Betheilung mun-Schenswerth. Doch bamit Die Lefer jeben, von welch einer Urt Berfammlung bier Die Rebe ift, laffe ich bas nachftebenbe, mir jugefdidte Programm folgen:

Programm

für bie am 29. Dezember 1884 gu Chriftian tagenbe Sonntagidulconvention. I. Eröffnung und Organisation. II. Berichte ber verschiebenen Gonn-

tagidul - Superintenbenten über Einrichtung ihrer Sontagioule. III. Befprechung Diefer Berichte. IV. 3med ber Sonntagichule. - Reb. ner : B. Bubler, D. Goerg.

V. Eintheilung ber Conntagicule in Rlaffen. - Rebner: D. G. Schmidt, C. Ramaier.

VI. Befang in ber Conntagichule -Rebner : Dav. Rrebbiel, J. Rap-

VII. Nothwendige Eigenschaften eines guten Conntagidullebrere. Redner : A. G. Chelly, P. Balger. Borbereitung auf Die Lection von Seiten bes Lebrers. - Rebner:

2B. J. Emert, G. Bogt. Grundung neuer Conntagidulen. Redner: R. J. Beatwole, 3. G. Dirfchler.

Bulfemittel ber Conntagicule. Redner : J. S. Schmitt. XI. Bibliothef ber Sonntagschule. -

Redner: Bm. Galle. Rein Redner follte langer als gebn Minuten fprechen. Rachbem ein Thema burch bie baju ernannten Sprecher eröff net ift, liegt es ju allgemeiner Befprechung

3. 8. 5. Lebigh, Marion Co., am 28. Nov Indem ich von meiner Reife nach Re-brasta gludlich nach Saufe gefommen bin und mich mahrend ber großen Ralte, Die wir in ben letten Tagen hatten, gaug gludlich in. Mitten ber lieben Meinen und in ber marmen Stube fühle, fo bin ich auch willig, meinem Berfprechen gemäß ber lieben "Runbichau" etwas bavon mitautbeilen.

Indem fich in Nebrasta, Jefferson Co., in ben letten vier Jahren ein Gemeinblein ber Rrimer Mennoniten Brubergemeinde gefammlt hatte und fie ju ihren Berfammlungen bas in ihrer Rabe ftebenbe Schulhaus nur abmechfelnb mit anberen Bemeinschaften benugen tonnten, fo fanb es biefes Bauflein fur gut, ein Berfammlungshaus zu bauen, welches badurch erleichtert murbe, bag man eine amolf Deilen entfernte Methobiftenfirche taufen tonnte und zwar mit Banten und Rangel ju \$200. Diefes Gebaube murbe abgebrochen und an einem paffenben Dlage in ihrer Mitte wieber aufgebaut, es ift 22 bei 40 guß, wovon 8 fuß am Oftenbe gum Mufhangen ber Rleiber u. f. m. abgeschlagen find. Die Gesammttoften mer-ben ungefahr \$500 fein.

Mit ber Gulfe Gettes und anftrengen. ber Arbeit hatten fie es fo meit gebracht, baß fie bestimmen tonnten, am 22. Nov. Die erfte Berfammlung und jugleich auch Liebesmahl ju feiern, wozu auch Gefdwifter in Ranfas bittlich eingelaben murben und indem icon langft ber Wunich in mir rege mar, Die lieben Weschwifter, wie auch viele Freunde und Befannte in Rebrasta gu befuchen, fo entfchloß ich mich mit uoch mehreren Brubern bingareifen. Bir fuhren am 19. November, 8 Uhr Morgens, per Wagen von billeboro ab, famen um 6 Uhr Abende bei Chriftom hoffman, nabe bei Abeline an, wo bie ameritanifden Bruber gerabe Abendverfammlung bestimmt batten, wo wir unter reichem Gegen bes herrn unter ihnen verweilen tonnten. Des Morgens fubren wir fruhe ab und tamen am 21. Nov., Uhr Abende, gludlich bei ben lieben Befdwiftern Peter Tiefene und Wartentins an, wo wir uns fehr bes Bieber-

febens freuten. Sonntag Morgen gingen wir frube jum neuen Berfammlungehaufe und man fab, wie aus allen Richtungen Befdwifter wie auch Freunde fich einfanden. Einleitung hielt Br. Eduard Leppfi, lebnt an Die Borte Pfalm 118: "Dies ift ber Tag, ben ber Berr macht u. f. m. Mehrere ernfte Unfprachen murben gehalten, um 12 Uhr murbe gefchloffen und bas von ihnen vorher bereitete Liebesmahl aufgetifcht. Bleich Rachmittage mar allgemeine Sonntagefdule, geleitet von Br. Johann Barber, barnach murbe Freibeit gegeben, nach Untrieb bes Beiftes fich über feinen Gnabenftanb auszusprechen, ab wechfelnd mit Befang und Gebet. Mand rührenbes Befenntnig murbe abgelegt. Um 10 Ubr murbe geschloffen und mir batten wieder einen Tag bee Segene und ber Freude im herrn verlebt. Montag ben 24. mar Bruberberathung, wobei be fonbere ber Bunich rege murbe, mehr für Die Reichefache bes herrn gu thun. Schluffe murbe noch bestimmt, alle Abende im Berfammlungehaufe Abendverfamm. lungen abzuhatten. Die Tage murben mit bausbesuchen zugebracht, wobei man fich manche Befannte auffuchen tonnte; auch tam mabrent unferes hierfeine in Befferfon (Rofenort) gerade eine Familie (Braunen) pon Gubrugland (Reutirch) bier an, bie une manches von unferem alten Baterlande ergablte. Donnerftag ben 27. Rovember murbe, ber Aufforbe-

rung bes Landespräfibenten gemäß, Bormittag Dantfeft gefeiert und Rachmittag bas beilige Abendmahl unterhalten.

Abende nahmen wir Abidied und fub-ren bes Morgene frube ab, 80 Meilen nordwestlich nach York Co., wo wir noch Geschwifter und viele Befannte und Freunde befuchen wollten ; mir famen am 29. Rovember bei ben lieben Geschwiftern Cornelius Denners an. Unfer Aufentbalt in Jort Co. bauerte neun Tage und mande Freude bes Bieberfebens babe ich ba erlebt; viele Freunde, bie ich feit gebn Jahren nicht gesehen hatte, burfte ich ba begrußen, besonders auch viele Befannte ans Margenau, wo einft meine Biege Manches Segensreiche wie auch Dunfle aus ber Jugendzeit murbe in's Bedachtniß jurudgerufen und allgemein gaben wir une gegenseitig bas Berfprechen, Die übrige Beit unferes Lebens bem herrn ju weihen, ja ber barmbergige Gott wolle geben, bag ju ber Beit, wenn ein jeber empfangen wird, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, wir Alle mochten gn feiner Rechten gestellt werben, mo Freude und liebliches Befen fein wird immer und

Inbem ich weiß, bag auch biefes Blattchen bort fast in jedem Saufe einkehrt, fo fage ich biermit meinen inniaften Dant für alle erzeigte Liebe und Aufnahme, bie d ba genoffen babe.

Donnerstag ber 4. Dezember mar auch ba für uns ein wichtiger Tag, indem Bormittag bas Gebächtnismahl unter-halten und Nachmittag zur längft vorher bestimmten Lehrerwahl geichritten murbe, wodurch fast einbellig Bruber Jatob Saft bervorgerufen murbe: Der herr möchte ihn ausruften mit Rraft von ber bobe, bag er mochte ein treuer Beuge feiner Bahrheit fein und bag er bie fleine Beerbe leiten mochte auf bem ichmalen Wege gum emigen Leben. Manche Belegenheit bot fich bar, wo wir auch in Berfammlungen im Segem bes herrn beifammen fein burften. Die Bruber Ebuard Leppfi unb Peter Tiegen waren von ber Gemeinbe peauftragt, von ba aus Datota und Minnefota mit bem Evangelium gu befuchen und auch fur mich und Bruber Beinrich tam bie Abichiebeftunbe beran, welche fcon brei Tage verfcoben mar.

Montag ben 8. Dezember fuhr uns Br. Jatob gaft nach Grafton, mo wir um 1 Uhr einstiegen und per Bahn bis Erete fubren, ba mußten wir umfteigen und acht Stunden auf ben Bug marten, tamen am 9. Dezember bei ben lieben Befdmiftern in Jefferson Co., Rofenort, an, wo im Berjammlungehause icon Abendversammlung bestimmt war und wir Abschied nahmen. Des Morgens frube eilten wir mit unferem Suhrwerte unferer Beimath ju und famen nach breitägiger febr gludlicher Fabrt bei ben lieben Unfern an, welche wir Alle gefund und am leben antrafen ; bem berrn fei Dant baffir.

Alle Freunde und Befannte in Rugland berglich grußend

Peter M. Biebe.

Burrton, 21. Dezember. Liebe ,Runofchau, ba bu noch immer mit beinem Befuche fortfahrft, fo bin ich wieber baran ein Paar Beilen an bie "Rundfcau" ju fcbreiben.

Berichte benn, bag bier in Burrton ben bis 45c mar, Rorn bis 20c per Bufchel, Schweine \$3.50 per bunbert Pfunb. Es icheint, ale ob Alles im Steigen mare, mas ben Farmern gefallen murbe.

In geiftlicher binficht ift's auch faft jum Rlagen ; es mag ba an Erfenntniß, auch noch auf manden Stellen an rechtem Bollen fehlen. Es ift nicht leicht, in ben himmel gu tommen, mer nicht recht will, fommt nicht binein. Deshalb lagt uns ftreben, gum Biele ju gelangen. Es wirb mitunter icon von Einigen gefprochen, bie "Rundichau" nicht ju halten, weil fle nicht mehr von Rugland bringt. Uebrigens ift bier gufriebenftellenbe Wefundheit, welche allen Mitarbeitern ber "Rundfcau" von Bergen municht

C. B. Bogt.

Dep berfon, 24. Dez. Bie viele meiner Freunde und Befannten miffen merben, lagen ich und meine Frau am Malariafieber frant barnieber, welches mir fest feit acht Bochen mit Gottes Bulfe fowett überftanten baben, baß ich icon feit bem 20. Dezember wieber auf meinem alten Plage bei Brpan Coofinbam im Dafdinenbanbel thatig bin; auch meine Grau ift fcon am Berum manfen.

Dug noch gleich über ein fleines Unglud berichten, welches geftern Abend



bier paffirte: Weil bie Pipes bei bem Sauf bes A. I. u. G. F .- Depot gugefroren maren, verfuchte man, fle mittelft Roblenölfeuer aufzuthauen, mobel leiber bas gange Ding in Blammen gefest murbe. Bon ben etwa gmeibunbert Bufchauern waren ungefähr breißig magbalfig genug fic bas Bergnugen gang aus ber Rabe anzuseben. Als bie Stanber endlich burchgebrannt jufammenbrachen, flogen Baffer und Tantftude nach allen Rich. tungen und munberbar gludlich famen Alle mit beiler Saut bavon, außer einem Maurer Ramens Goobsbaler, bem bas Bein gebrochen murbe. Es maren gur Beit elf Sug tief Waffer in bem Tant.

D. G. Bartentin. Arfanfas.

Stuttgart, 19. Dez. 1884. Biermit berichte ich ber "Rundichau", bag Br. Dietrich Dud. melder feinen Aufenthalt mabrend ber letten zwei Jahre bei Jofeph Rafziger, Sopedale, Tazewell Co., 30. am Donnerstag ben 11. mit mir von bort abgereift ift und wir am 13. bier anlangten. Er befand fich etwas unmobl, jedoch nicht bedeutend, aber am 15. murbe er ploBlich febr frant; nach Ausfage bes Dofters litt er an Bilious Colte, welche ibm große Schmergen verurfacte und am 16, fein Leben enbete. Gein Alter mar etma 21 Jahre. murbe am 18 gur Erbe bestattet und bie Leichenreden von John Rich und Jacob Joder gehalten. Tert Johannes 5, 25. bis 29.

Unbrem Rafgiger.

Um meitere Austunft abreffire man nach Sopebale, 3ll. Dafota.

Loretto D. D., 23. Dezember. Un alle werthe Rundichaulefer nah und fern, wo ein Jeber fich befindet. 3ch bin biefen Berbft weit und breit bie Begenben burchgegangen und überall wo ich bintam, fand ich, daß bie "Rundichau" gelefen murbe, fo gruße ich Alle, bie mir befannt geworben find. Bin ben 30. Oftober per Bagen nach Nebrasta gefahren, was mir fünfunbeinbalb Tage nach Beatrice nahm. um tie Familie Cornelius Unruh, von Chima, welche fich mit ber gangen Befell fchaft in Rebrasta befand, und beren Freunde bier in Dafota find, abzuholen, a ihr Sohne i hierher mar. Der himmlifche Bater bat mit feinem Gegen und ichusenben Sand überall geholfen, bag wir Diefe Strede von über 200 Deilen gludlich und bei marmem Better in zwei und einer halben Boche (b. b. bin unb jurud und einschließlich bes Aufenthalts in Rebrasta) jurudlegen fonnten.

Es ift eine Freude, wenn Freunde nach gebnjähriger Trennung wieder gufammen-Unruhe find jest in unferer Mitte, mas man zuvor nie gedacht batte. Roch muß ich ben lieben Freund Peter

Edert, bei Belmard, erinnern, bag er mir ju fdreiben verfprach, wenn bie Freunde von Rugland fommen, bie gu ber Beit in einigen Tagen bei ihm eintreffen follten. Bis jest babe ich noch feine Radricht. 3ch gruße bort Alle. Bir find jest Alle foon gefund. Schreibt uns boch einige Beilen.

Bir haben einen iconen Berbft gehabt, immer trodenes Befter und marm, bag Die Leute fich noch bis jum 12. Dezember mit Pflugen und anberen Bauarbeiten beidaftigten ; aber am 13. b. DR. borte fich's auf, ba ftellte fich Schnee ein und ift Bintermetter, fo bag man bie Schlitten wieber brauchen fann. Bir find Gott Lob vom Spagieren in Turner County aud nach Saufe gefommen ohne vom talten Better befcabigt gu fein.

Cornelius Emert.

Manitoba. Reinland (Blumenfelb). Beil ich in ber "Runbicau" öftere lefe, wie fich Freunde und Befannte auffuchen und einander benachrichtigen, fo will ich es auch perfuchen, burch Diefes Blattchen Austunft ju erhalten und zwar von unferen Freunben Johann Rebetoppe und 3faat Olferte auf bem Fürftenland berte auf Befiten. 3ch babe icon mehrere Dale gefdrieben, erhielt aber feine Unt-36 bitte baber um Radricht von wort. 3ch bitte baber um Rachricht von ben lieben Freunden. In Diesen Tagen murben wir von einem Unglud beimgefucht, nämlich unfere zwei Pferbe mußten gefährlichen Rrantheit halber tobtgefdoffen werben. Uebrigene tonnen wir bantbar fur die Befundheit fein, Die wir mit unferen zwei Rinbern genießen. Bir haben unfer gutes Austommen. Ginen berglichen Gruß an Alle, Die fich unfer

Cornelius Beer, Frau Rabel, geb. Diebert.

Morben D. D. (Schonborf), ben 17. Dezember. Berther Coitor! 3ch ale ein neuer Lefer ber "Runbicau" mochte bir boch auch gerne etwas mittheilen.

2m 28. November ift bier in Reuen. borf Die Schwester Berbard Enfche, geborne Beibe, nach einer febr langwirigen Rrantheit, nämlich ber Lungenfrantheit, burch ten Tob in bie Ewigfeit hinüber-gerufen worden. Beinabe ein ganges Jahr und julest noch tief leibend, mußte fle im Bette gubringen, bevor fie in ihrem 50. Lebensjahre in ben Safen ber Rube einlaufen burfte. Den 30. haben wir Die theuren fterblichen Ueberrefte ber Bollenbeten gur Grabeerube bestattet.

Bemerte noch, bag ich febr neugierig bin, von meinen Befdwiftern in Rugland etwas ju boren, nämlich Rornelius Jangens, Schonwiese und Jatob Friefens, Reuenburg; ob fie noch a. ogen gefund ober am leben fein, wie auch von allen Freunden und Befannten auf Borattof, wo wir früher gewohnt haben. 3ch murbe mich berglich freuen, wenn ich auch von ihnen etwas in ber "Runbichau" lefen tonnte. Die Bitterung mar bieber giem. lich fcon, beute ift es aber tuchtig falt. Der Befundheiteguftand ift gut, außer meine Frau bat ein febr folimmes Bein. Roch einen berglichen Grug an alle Freunde und Befannte, wie auch an alle Lefer ber "Runbichau". Berbleibe euer Freund und Mitlefer

Davib Thiefen.

Berthe "Runbichau"! Da ich fcon burch bich von Freunden Reuigkeiten gebort habe, fo tomme ich auch mit einem fleinen Schreiben. Frage boch nach 3atob Ifaaten, früher auf Martus Steppe, Rugland, wohnhaft gewefen. Dochte gerne miffen, ob fie noch leben ober icon todt find; auch meine liebe Mutter, Die bei une mobnbaft ift, mochte bierüber boren. Muß noch etwas von meinem 3nftanbe berichten. Rinber haben wir zwei am Leben, David und Unna ; Ratharina ift icon in Die Ewigfeit übergegangen. Aderban ift ziemlich gut. Weigen habe ich 180, Safer 80, Gerfte 100, Rartoffeln 80 Bufchel. Pferbe habe ich zwei und zwei Fullen, brei Rube und funf Ralber, worunter zwei Dofen find. Dug noch bemerten, bag mir auf's Frubjahr, fo Gott will, unfere Gebaube auf Die Farm bauen wollen. Sabe icon acht Deffi. gand urbar gemacht. Guer Freund

Beinrich Martens.

Enropa.

Rugland.

Bnabenfelb, ben 20. Rovember, 1884. Um 25. Rovember b. 3. hat in Salbftabt bie alljährliche Loofung unter ben mennonitischen Junglingen, behufs Eintritt in ben obligatorifchen Staate-Dienft, ftattgefunden. Bor Beginn ber Loofung bielt ber Rirchenaltefte 21. Gorg im bortigen Bethaufe, vor einer gablreichen Berfammlung eine erbauliche Rebe. Dann ginge balb jum Loofen. Bon ben Jünglingen, Die fich ju ftellen hatten, murben 62 angenommen. Diefe Junglinge aufzugablen, murbe mancher ber I. Lefer vielleicht für unnöthig betrachten. Bill es beshalb auch unter-Manche rührenbe Augenblide laffen. boten fich einem bar. Unter ben 62 Junglingen find vier bie Lebrerzeugniffe haben und ihre Dienftzeit ale Lehrer ab Dienen fonnen. Gin fclagender Beweis, daß jeber Tropfen von Gelehrtheit gut be;abit wirb. Man bente fich nur ben Uuterschied zwischen Schule und Forftei. Das Better ift febr mechfelnb. Am 10. Rov. fiel ber erfte Schnee, ber jest aber icon verfdwunden ift. Ein icones Borgeichen ; benn es beißt ja : "Novemberichnee thut ber Gaat nicht meb." Das Wintergetreibe bat gute Ausficht. Der Befundheitezustand ift befriedigend. Alle Lefer beftens grußenb, befonbers Befannte und Bermanbte,

Frang Faft.

Rrementidug, Gouv. Poltama. Die reiche Getreibeernte, beren gang Rleinrugland fich in biefem Jahre gn erfreuen hatte, ift unferen gandwirthen bieber wenig ober gar nicht jugute gefommen, weil ber Betreibebanbel vollftanbig barniederliegt und Die Preife fur Beigen und Roggen unglaublich niebrig find. Die Rachfrage nach Brobtorn bat gang aufgebort. Die Gutebefiger miffen fattifc nicht, wo fie mit ihren reichen Betreibevorrathen bleiben follen. Ausland geht nichts, und lange ber gangen Gifenbabnlinie Chartom-Ritolajew von ihrem Bereinigunspunfte mit ber Riemer Babn bis Beliffametarab und Ritolajem, liegen auf fast allen Stationen gewaltige Mengen von Beigen bis jum nachften Jahr, wenn bann Rachfrage fein mirb. Die Bermaltung ber Gifenbabn Chartom-Rifolajem ift ben Guts befigern in febr bantenemerther Beife entgegengetommen, inbem fie nur ein febr geringes Lagergelt erhebt; fie berechnet nämlich pro Monat und Tichetmert (10 Put) nur eine Ropele, b. b. 60 Rap. pro Monat für eine Bagenladung von 600. Pub. - Indeg, fo fcreibt man bem ,,Rufft. Bedom.", ift hiermit ben Gutsbefigern nur wenig geholfen. brauchen Gelb, um ihre Termingahlungen leiften gu tonnen, j. B. an bie Mgrarbanten. Debr ale ein Gutebefiger mirb trop ber reichen Ernte fich infolvent erflaren ober fein Rorn gu Preifen verfcleubern muffen, welche ibm nicht einmal bie boben Gelbftfoften eintragen, ober endlich Boricuffe unter Bedingungen aufnehmen, die ben Ruin nur auf tnrge Beit aufzuhalten vermögen. Die Bauern find feineswege beffer baran, baufig genug ift ibre Lage noch eine viel folimmere. 3hr weniges Baargelb baben fie für bie Landpacht bingegeben. Best baben fie Rorn, bag Riemand will, aber fein Belb, um Die bringenbften anberweitigen Lebensbedurfniffe befriedigen, gefcweige benn bie fälligen Abgaben ac. bezahlen ju tonnen.

Berebelicht.

Rugland. In Onabenfeld, Bittwer Rarl Schmidt, mit Bittme Replaff, geb. R. Rarl Bruffo, mit Gara Ridel.

Erfundigung-Ausfunft.

Daniel Schmibten, Farland, McPherfon Co., Ranfas, batten gern bie Abreffe bes Beinrich Reufelb, Gobn tes S. R., Altona, früher wohnhaft auf Sochfeld, bei Melitopol, jest auf getauf. tem Lanbe in ber Rrim.

De Ifaat und Maria Biene, Guperior, McPherfon Co., Ranfas, berichten ihren entfernten Freunden, bag ber herr fie am 28. September mit einem Töchterlein beidentt bat, und fie fich gegenwärtig ber iconen Gefundheit er-

Da in Ro. 51 ber "Runbichau" nach meiner Abreffe gefragt murbe, fo bitte ich ben Ebitor, fie biemit ju veröffentlichen : Jatob Subermann, Sillsboro, Marion Co., Ranf. - Bugleich bitte ich ben Freund Rrofer, um eine Abreffe in ruffifchen Buchftaben, bamit wir die Briefe richtig abrefftren fonnen. Srang Saft, Gnabenfeld, Doft

Salbstadt, Gouv. Taurien, Gud-Rug-land, hat am 7. Marg biefes Jahres, einen retommanbirten Brief abgeschidt an M. B. F. Fairbury, Jefferson Co., bis fest trop wiederholten Schreibene feine Radricht erhalten.

Briefe.

Mbgeschidt am 19. Dez. von C. B. Bogt, Burrton, Barvey Co., Ranf. an Jatob Both, Rebr., und Johann Dortfen, Schonfee, Rgl.

Mbgefdidt am 22. Dez. von Dav. Schröder, Mountain Late, Cottonwood Co., Minn., an Beinrich Frang, Reu-halbftabt, Rfl.

Erhalten bat Abraham 21. Reufeld, hillsboro, Marion Co., Ranf. einen Brief von feinem Bruber Martin Reufeld, Gerjeefta Rgl., und barauf am 31. Dez. 1884 einen Brief an Lettern abgeschidt.

Der Unterzeichnete erhielt und beforberte : Bon P. D., Mt. 2., Minn., für Urme in Uffen 10 Doll., und gwar für Cornelius Dud, Rruppel, 3 Doll., für ben irrfinnigen G. Gorgen 3 Doll., und für Auswanderungsluftige 4 Doll. Zusammen

Durch Bubler u. Rempel, Bing. 2., Minn., von ber bortigen Menn. Brubergemeinbe Doll., und von S. E. \$1.50, gufammen, \$23.50 für ben irrfinnigen Siebert Gorgen in \$23.50 Mfien,

> Total, \$33.50 J. F. Harms,

Canada, Marion Co., Ranfas.

Quittung.

Der Unterzeichnete erhielt von Johann Thießen, Steinau, Doft Ritopol, Rfl., 136 Rbl., in zwei registirten Briefen, Die mir 9 Doll. 30 Cente Untoften verurfachten. Rach Chicago jum Bechfeln gefchidt, ergab fich bie Summe von \$65.28; obige Untoften baran ab, bleiben 55 Doll. 78 Cente, welches Gelb ich in Draft auf Rem Jort am 30. Dez. an Peter Abrams, Reinland, Manitoba fchidte, bamit er es an Dietrich Thiegen, Reuendorf (Poftoffice mir unbefannt) übermittele.

> J. F. Sarms. Canaba, Marion Co., Ranfas.

Subftriptionen fure Musand. Munbichau 1885. Tobann Schroeber, Gnabenthal, Frang Funt, Rubnerweite. Dietrich Reufeld, Rieberchortig,

Johann Warfentin, Tiege, (Sagrabofta). Johann Ropp, Porbenau, Johann Rlaffen, Mariamobl, Johann Dörtien, Schonfee,

Gerhard Dued, Reufirch, Jatob Reufeld, Schonfee, Cornelius Rliemer, Rubnermeibe,

Brieffaften.

A. U., Man. Bir haben es uns lieber fünf Cente Poftgelb toften laffen, beinen Brief an f. R. in Gerjeefta, Rgl., ju überfenden, ale bae vertrauliche Schreiben in ber "Runbicau" ju ver-

Bum Renjahregruß.

(Aus einem alten Bude.)

Benn fic, lieber Chrift, ein Jahr enbet und ein neues eintritt, fo babe beine fonberliche driftliche Unbacht, fang bae Jahr fein driftlich an, fo wird's einen guten Fortgang haben.

Rum 1. Graminire und prufe bein Leben und Wandel, ben bu burch bas vergangene Jahr geführet und ertenne beine begangene Gunben, bitte Gott um

gnabige Bergeihung, und baue auf Chriftum ben Gnabenthron.

Bum 2. Dante Gott, beinem himm-lifchen Bater für alle geiftliche und leib-liche Bobltbaten, welche Er bir, ben Deinigen, beinem Baterland, ber gangen Chriftenbeit gnabig bas Jahr über gezeiget. Lobe 3bn mit Bergen, bante mit

bem Munde, preise mit ber That. Bum 3. Flebe und bitte gu ber beiligen Dreifaltigfeit mit buffertigem bergen, ber treue Gott wolle auch im eingetretenen neuen Jahre bich, bie Deinigen, bein Baterland, Die gange Chriftenbeit ferner mit ben Augen feiner grundlofen Barmbergigfeit anfeben und ju allen Ständen geiftlichen und leiblichen Gegen geben.

Bum 4. Gege bir vor, im angebenben neuen Jahr in ein neues Leben gu treten und in bem Laufe bee mabren Chrifteuthums fortgufahren, bagu bu begierlich um bie Gnabe bes beiligen Beiftes rufen und ichreien mußt, ohne welche bu nichts Fruchtbarliches anfangen und verrichten fannft.

Bum 5. Buniche auch beinen Freun-ben und Befannten ein gludfeliges, freud- und friedreiches neues Jahr ; auch fei nicht unbarmbergig gegen Die Urmen, Die bich um Chrifti willen um eine Babe ansprechen, fonbern gieb mas beine banb finbet.

Darauf fange bas neue Jahr mit freudigem Beift und frohlichem Gewiffen an und fprich :

Das malte mein herr Jefus Chrift Ein neu Jahr eingetreten ift. Dant fei bir, bag uns beine Sand Durch's alte Sabr behütet bat. Silf, bağ wir auch in biefem Jahr. Dir fein ergeben gang und gar. Im Anfang, Mittel und im End Snädig all Uebel von uns wend! Umen.

Die gegenwärtigen Buftande Ruglands.

Ueber bie Buftanbe in Rufland fagt ber Parifer Berichterflatler ber Conton "Times" folgendes : Der ruffiche Minifter bes Inneren Graf Tolftot ift baupt fachlich mit ber Entbedung und Berfolgung ber Ribiliften befaßt. Gobald ein Ribiliften Berein unterbrudt ift, entftebt ein neuer. ' Graf Tolftoi wird mit Drobbriefen, in benen ibm mit bem Tobe gebroht wird, formlich überschüttet. wohnt felten ben Gigungen bes Minifterrathe bei und wenn er ausgeht, foftet es jedesmal 500 Rubel für befonderen poligeilichen Schut. Babrent ber Ribiliemus gegenwärtig gefährlicher auftritt als jemale früher, wird die Judenverfolgung ebenfo lebhaft betrieben, wie vor einigen Jahren, ale bie europaifche Preffe fich über bie judenfeindlichen Gemalthatten, welche eine Schande fur Ragland maren, emporte. Große Banquiers, namentlich beuticher Abfunft, welche früher ber Beröffentlichung ber Gewaltthaten un ben Ruben in Rufland Boridub leifteten, um baburch von ber Unlegung von Rapi tal in Rugland abzufdreden, find fest geneigt, bas Schweigen ber Prefe über Die Jubenverfolgungen gu ertaufen, um einer Schwächung bes Bertrauens bes europaifden Gelbmarftes in Die ruffifden Finangen vorzubeugen, welche fich gegenwartig in einer feineswege glangenben Lage befinden, vielmehr unter ber Schwie rigfeit, mit ber bie Beitreibung ber Steuern verfnupft ift, und bem Ditbewerbe Amerita's auf bem Belt Getreibe martte, fowie unter ben brudenben Roften bes Borbringene ber Ruffen bis Merm leiben. 3m Weiteren bat ber ben Dostauer Fabrifanten gegen ben Mitbewerb fclefifder Fabrifate jugeftanbene Bullfoun bie Schleffer jur Errichtung einer Menge von Fabrifen in Ruffijd Polen In Diefen Fabriten find veranlaßt. beutiche Arbeiter beschäftigt und Die ichlefifden Fabritanten werben überbies baburch in ben Stand gefest, den Dostauer Darft mit Bagren au Dreifen au verfeben, melde um 5 bis 10 Progent niedriger find, ale bie von ben Moetauer Fabritanten geforberten. Der Desporis. mus nimmt ju und bie Dreffe wird gum Schweigen gezwungen. Ruglaub läßt mebr und mebr Die liberglen 3been unbeachtet und ebnet furchtbaren Ausbrüchen

Berichiedenes.

Lag auf bich etwas rechten Ginbud maden. Go wirft bu fonell ben rechten Muebrud finben : Und fannft bu nur ben rechten Musbrud finben, Go wirft bu fonell ben rechten Ginbrud machen.

Ineiner am 10. Degember abgehaltenen Gogialiften - Berfammlung erflarte ein gemiffer Griffin, Die Arbeiter mußten jum außerften Biberftand angetrieben werben ; alle Monopoliften feien Beinbe bee ganbee und follten gebangt werben. Rriminalgefebe feien unnötbig und Friede und Ordnung tounten beffer obne fle aufrecht erhalten merten. Gunderenoth fei bae Refultat von Ueberproduttion und nicht von ichlechten Ernten. Der einzige Beg, Dem abzuhelfen, fei, jebe Bablung und Annahme von Bahlung einzuftellen.

Dentft du daran.

Bem eine Mutter marb zu Theil, Treugut in allen Lebenelagen, Dem fei bas Bort ju Rath und Beil : "Bas wurde meine Mutter fagen ?"

Bill bort in ber Gefpielen Chor, Der Jugendmuth ju weit fich wagen, So fteht ber tleine Spruch bavor : "Bas murbe meine Mutter fagen ?"

Und bift bu von ber Beimath fort, Steh'ft du allein bor ernften Fragen, Du fennft ben Hath, fprich nur bas

"Bas murbe meine Mutter fagen ?" Du fannft bid weit verirren nicht Beh'ft auf ben falichen Beg mit Zagen, Wenn es nur leife in bir fpricht

"Was murbe meine Mutter fagen?" Und ruht fie ichon auf Friedhof's Grund Sie ift dir nab in allen Tagen, Führ'ft du das gute Wort im Mund "Was wurde meine Mutter fagen ?" Marie Raible.

Indianer als Bürger.

ge

fd

110

be te:

m bo

ba

eir

Бе

fin

310

fid

hai

ME

fo

fre

frü

(Se

an

gar 1 A

es i

und

Pot

Sá

güt

beid

fiche

man

nu

bom

meit

Roft

font

Bezo

mobi

anbe

urip

pelte

D

Mat

ablid

forid

23ism

Bei b

Biem lichen

Biem

Bei

rath Bereit

Erzeug ber Gerfa

De

Gelcha

Boltit

Abgeor biefiger

halten, Stabt

bei Er

Flugich Wie

in Tar

men vo

genomt febr bei

Büchier beute e

funben,

und br

morben.

Der di

bei bem

von fie "Monar Transpi

boben.

Wien

2Bie

Die Erflärung bes Dberbunbesgerichts, bag ein Indianer, ber feinen Stamm verlaffen und fich unter ben Beigen niebergelaffen bat, fein Bürger ber Bereinigten Staaten ift, lautet fonberbar. Rach bem Buchftaben bes Befeges mag fie mobil richtig fein. Unfere febr vermifchten Indianergefete betrachten Die einzelnen Stämme als frembe Nationen, beren Ungeborige ben formlichen Raturalifationsproceg burchmachen muffen, ebe fle als Burger anerfannt merben burfen. 3nbehauptet Die Bernunft und Rechtogefühl, daß ber ameritanifche In-Dianer fo gut als Jemand von Geburt aus bas Burgerrecht befigt, und biefe Unnahme ju feinen Gunften gelten follte.

Wenn es je nothwendig mar, bie 3nbianer als auswärtige Bolfer ju betrachten und ju behandeln, fo bat biefe Politif jest ibre Ruglichfeit überlebt. ben Indianern ift nur noch eine Sandvoll übrig, und biefe follten fo bald ale möglich in unfer Bolf aufgenommen merben. Bu bem Ende follte man bie Bertrage auf ehrbare Beife aufbeben und fich fernerhin weigern, Die Stamme ale gefonderte Raitonen auguerfennen. lerdinge liegen Schwierigfeiten im Bege, allein eine wirfliche Staatsweisheit wirb foon Mittel finden, um Diefe Schwierigfeiten meg ju raumen. Borab muß man Die roben Urbewohner gur Civilisation bringen, mas fich am mirtfamften thun lagt, indem man ibre Rinder in gute Schulen bringt und fie lefen und fcbreiben, gandwirthicaft und Sandwerfe lebrt. Mit ben alten Indianern läßt fic mobl febr wenig auerichten ; befto mehr Soffnung aber barf man auf bas beraumach. fende Befchlecht fegen. Die in ber Inbianericule ju Cartiele, Da., erzielten Erfolge liefern ben flaren Bemeis, bag ber Indianer Bilbungefähig ift, und beuten Die Behandlung an, Die ihm von Rechts megen miberfahren follte .- [Beltbote.]

Marftbericht.

2. 3anuar, 1885.

Chicago.

Sommerweigen, Ro. 2 701-71ic; Ro. 3, 58-584c; Ro. 4, 50-53c; Bintermeigen, No. 2, roth. 722c; weiß, 61c; No. 3, roth, 60-642c; No 4, roth, 54c; Korn, No. 2 und bodgemiicht, 364-37c; Ro. 3, ober neu miicht, 33c; gelb ober neu bodgemiicht, 35\pmu-36\pmuc; gelb, 35\pmu-36\pmuc; weiß, 35-35 - 354c; gelb, 354-364c; weiß, 35-354c; No 4. 324-334c; weiß 344c; Oafer, No. 2, 2+4-26c; weiß, 274-284c; No. 3, weiß, 27c; Roggen, No. 2, 52c; No. 3, 45c; Gerfte, 70. 2, 54c; No. 3, 44 – 53c; No. 3, 45c; Gerife, No. 2, 54c; No. 3, 44 – 53c; No. 4, 36 – 38c, Stiere, \$5.6i – \$6.25; Saladodfen, \$4.40 – \$4.90; Nübe, \$3.65 – \$4.30; Midefübe, \$25.00 – \$65.00 per Stüd; Bulen \$2.50 – \$4.01; Saladoffalber, \$4.50 – \$7.25 per 100 Pfo.; Schweine. ichwere, \$4.15-\$4.31; leichte, \$3.811-\$4.25; Schafe, \$2.2 -\$4.25. — Butter: Creamery, 25-26c \$4 3: leichte, \$3 80 - \$4.25; Shafe, \$2.25 - \$4.25. — Butter: Ereamery, 25—26c; Dairv, 15—16c; friiche Rollvutter, 12½—14c. — Käle: Rahm, flache, 11½—12c; Young Amerika, 12 — 13c; Sweizer, 13—14c; Yimburger, 10—11c. — Samen: Klee, \$4.10 - \$4.25; Limothy, \$1.15—\$1.19; Blache, No. 1, \$1.35. — Cier 23—24c. — Kartoffeln, Burbanks, 37—39c; Early Rofe, 36—37c; Snow Klafed, 36—37c; Peach Blowd, 37—38c; Peerleß, 33—35c; jüße Jerfey's, \$4.50 - \$5.(N); Illinois, \$2.(0)—\$2.50 per Kaße. — Geflügel: lebende Enten \$3.(N)—\$3.50 per The, 38 - \$5.50 per The, 38 - \$5.50; per The, 38 - \$5.50; per The, 38 - \$5.50; Pallard berte \$7.00; für gerupfte, \$5.00—\$5.50; per Tyb.; Prairiehühner, \$4.75—\$5.00; Mallarb und Rothkopf-Enten \$2.25—\$2.60; Dafen, 75c per Tyb.—Dew: No. 1, Timothy, \$10.00 \$10.30; No. 2, \$3.00—\$9.00; gemisch, \$6.50; \$7.50; Upland Prairie, \$7.50—\$9.01; no. 1, Prairie, \$6.50—\$7.00; No. 2, Prarie, \$5.00—\$5.50.

St. Paul.

Deigen, Ro 1, bart, 69c; Ro. 2, bart 3-65c; gewöhnlicher, 53-56c; Rorn, Ro. 2, 36c; Dafer. No. 2, gemiicht, 27c; weiß, 22c; No. 3, weiß, 21c; Gerfte. No. 2, 50c; No. 3, 42c; Roggen, No. 2, 44c. — Deu : Timotho, \$9.50; wildes, \$7.00. — Butter: Greamery, 28—30c; Tairy, 13—15c.

Ranfas City.

Binterweizen, Ar. 2, roth, 49c; weich, 564c; No. 3, roth, 42c; weich 454c; No. 4, 384c; Rorn, No. 2, gemischt, 26—264c; weiß grmischt, 264c. — Stiere. \$4 15—\$5.15; Salachtechfen, \$3 00—\$3.75; Aühe, \$2.75—\$3 65; Bullen, \$2.50—\$3 00; Someine, \$3.20—\$4.15.

#### Die Mundschau.

Ericeint jeden Mittwod.

Die "Runbicau" wirb in Elffart, Inb., gebrudt be aber ber Ebitor in Canaba, Ranf., wohnt, fo molle man alle Mittheilungen für bas Blatt mit folgenber Abreffe verfeben :

J. F. Harms, Canada, Marion Co., Kansas.

Elfhart, 3nd., 7. Januar 1885.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as second class matter.

Bir beginnen in biefer Rummer eine Beidichte, beren ernfte und burchbringenbe Lehre mancher Lefer wohl kaum aus bem Anfange berfelben ichließen burfte. Man lefe aber nur erft bas Bange und wir find überzeugt, man wird bekennen, bag unfer Blättchen noch nie eine beffere Ergablung gebracht habe. Moge fie vielen unferer Lefer jum Gegen werben.

Der Mangel an Correspondenzen aus ber alten Beimath macht fich in ber "Rund= schau" fehr fühlbar und wüßten wir bem Uebel abzuhelfen, wir wollten nicht zau= Eins fteht feft, wenn wir durch Bit= ten nichts erlangen, jo werben andere Be= mühungen ebenjo nuglos fein, wir richten baber nochmals an die I. Lefer in ber alten Beimath die hergl. Bitte, bag Ihre gu thun, bamit und Berichte aus ihrer Umgebung eingeschickt werben. Schreibt felbft und bewegt Undere jum Schreiben.

In einer andern Spalte biefes Blattes finden unfere Lefer, bag Schreiber biefes, zwei an ihn aus Rugland geschidte ,, ber ficherte" Gelbbriefe mit \$9.30 auszulojen Wohl habe ich bem Absender in RBL., bereits privat über bieje Sache geichrieben, jeboch jum Rugen unferes Lefer= freises sei bier bas wieberholt, mas ichon früher über Gelbienbungen gejagt murbe. Gelb aus bem Innern Ruglands per Boft an Alexander Stieba, Riga, geichidt, macht gang geringe Unfoften, vielleicht höchftens 1 Prozent. Bon Miga schickt Hr. Stieda es bireft an ben Ebitor ber "Rundichau" und zwar in Geftalt eines Wechfels auf Rem Port, womit feine weitern Unfoften berbunben finb. Die Bermittelung beforgt Schreiber biefer gern ohne jegliche Ber= gutigung, und man fieht baber, bag biefer beschriebene Weg ber bei weitem billigfte, ficherfte und befriedigenbfte ift. Retom: manbirte Gelbbriefe, im Innern Ruglands für Amerita auf bie Boft gegeben, tonnen nur bis gur ruffifchen Grenge bom Absenber freigemacht werben. Den weitern Beg machen biefe Briefe nicht auf Roften ber Boft, fondern Brivat-Erpreß: tompagnien nehmen fich ihrer für ichwere Bezahlung an, wiffend, bag ber Abreffat mobl ober übel ben Brief auslojen wirb, anbernfalls er wieber gurudginge unb ber urfprüngliche Absenber ihn für bas Dop= pelte auslöfen fonnte.

#### Tagesneuigkeiten.

Musland.

Deutschlanb. — Berlin, 27. Dez. Die "Nationalzeitung" melbet: Der Reichstag beabifdigt, burch Ablehnung einer Forberung von 50,000 Mart jum Zwede ber weiteren Er-forschung von Afrika von Reuem feine Macht

foridung von Merita von Neuem jeine Macht Beimard füblbar zu machen. Berlin, 30. Dez. Der preußische Gesanbte bei bem beiligen Stuhle v. Solözer hat auf Bismard's Unweisung in viesem Jahre ben üb-lichen Weihnachisbeiuch im Baitsan unterlassen. Bismard wünschte baburch seine Neinung von

Bismara wunicht edaurch teine Metnang ben feinbeligen fatholifden Einfluffen im Reichstage bemerklich zu maden.
Berlin, 1. Jan. Bismard bat bem Bunbestrath feche Bittfefriften lantwirthicaftlicher Bereine um Soup für bie landwirthschaftlichen Erzeugniffe überreicht, in welchem bie Erhöhung ber Getreibe-, Bieh- und Boll-Bolle auf bas Bierface, fowie bie Abidaffung ber Golbmabrung verlangt wirb. Die Entscheibung bes Bunbesrathes wird mit Spannung erwartet.

Deftreid - Ungarn. - Bien, 27. Deg. Geichäfteverlegenheiten balber baben bie Daupf-mitglieber ber Getreibehanbler Firma Gebrüber Boltis in Lemberg sich bas Leben genommen. Bien, 28. Dez. Der beutiche Reichstags-Abgeordnete Liebfnecht beabsichtigte in einer biefigen Arbeiterversammlung eine Rebe zu

halten, wurde aber worher polizeilich aus der Stadt ausgewiesen. - In Capo b'Iftria, einem bei Trieft belegenen Orte, find irrebentiftifche Blugschriften verbreitet worben. Bien, 29. Des. Um Sonntag Abend wurde

in Tarvis in Rarnten ein Erbbeben verfpurt und in ber Umgegend wurden in Zwifchenrau-men von je einer Stunde beftige Erbftoge mahr-

genommen. Die Bewohner ber Gegend find febr beuntrabigt.
Bien, 30. Dez. In ber Werfftatte eines Buchenmachers in Aralup in Böhmen bat beute eine furchbare Pulver-Erplofion flattgefunben, burch welche brei Saufer gerftort worben und brei Menfchen um bas Leben gefommen finb. Mußerbem find viele Leute verwundet morben.

Grogbritanien .- Conbon, 28. Dez. Der chinefifche Gefandte, Marquis Tfeng, hat bei bem Grafen Granville gegen ben Bertauf von fieben Dampfern ber "Raftle"- und ber "Monarch"-Linie an Franfreich behufs bes "Ronard"-Linte an grantreich orquis Des Transports frangofifder Truppen nach China als einen Bruch ber Reutralität Einfprache er-boben. In Folge besien hat bie britische Re-gierung bie Eigenthümer ber Schiffe bebeutet, baß feine Uebertretung bes "Boreign Enlistment Act" werbe gebulbet werben.

Lonbon, 29. Dez. Beute murbe in Balet ein Erbbeben mahrgenommen. wurden beschäbigt. Biele Daufer

Dublin, 1. Jan. Deute ift ber Lord-Bifchof von Weath Lord Billiam Conungham Plunkett von bem Bifchof von Limerick zum Erzbifchof von Dublin geweiht worben. London, 1. Jan. Offenbar in ber Absicht, das Publikum zu ängstigen, ist unter einem Bogen bes Baterloo Babnhofes ein Sad mit Kien Britischen, aben eine Jindfangen ber Deute ift ber Lorb-Bifchof

Eifen-Feilfpanen, an bem eine Bunbidnur be-feftigt war, von unbefannter Dand niebergelegt worben. - Die es beift, unterhandelt bie franjöfiche Reglerung mit ben Bereinigten Staa-ten von Columbia über die Abtretung bezw. Berkauf der kleinen Inseln an der Nordwestkuste on Panama, auf benen eine frangofifche Blottenstation errichtet werben foll. London. 2 Jan. Deute

London, 2 Jan. Deute Abend um halb Bebn ereignete fich bier auf ber unterirbifchen Eisenbahn, zwischen ber Gower-Strafe und bem Ringsbroß haltepunfte eine Dynamit-Er-Die genfter eines vorüberfahrenben Buges wurden zertrümmert und bas Gaslicht erloft. Anderer Schaben ift nicht geschehen. Die Paffagiere bes Zuges waren beftig erichredt, blieben jeboch unverlest. Rach einem Aufentblieben jedoch unverlett. Rach einem Aufent-halt von 25 Minuten feste ber Zug feine Fahrt

Franfreid. - Paris, 27. Dez. Der Genat hat bie Bestimmung bes Etaisgefeges, welche religible Genoffenschaften jur Bezahlung

von Steuern berangieht, angenommen. Paris, 28. Deg. Dreitausend Sozialisten hielten heute in ber Salle Lewis eine Bersammlung ab. Gine Angahl anwefenber Anarchiften wunichte ben Borfigenben gu ernennen und ftieg auf einigen Wiberftanb. Daraus entftanb eine Schlägerei, bei welcher Stuble und Bante als Baffen gebraucht und mehrere Leute verlegt wurden. Spater wurde beschloffen, eine Maf-

fenversammlung ber brotlofen Arbeiter auf ben 15. Januar einzuberufen. Baris, 29. Dezember. Ein von ben hiesigen öftreichisch ungarischen Demofraten erlassens und in Wien und Peft verbreitetes Manifest und in Wien und Peft verbreitetes Manifest warnt bie Arbeiter vor ben anarchiftifchen Bub. lereien und rath ju gemeinsamen Schritten jum Sprengen bes Bundniffes zwiichen ben Rierifalen und Ariftofraten. Ferner wirb in bas Bolf gebrungen, von ben Jubenverfolgungen abzu-fteben. Das Manifest fagt, bag bie zunehmenbe Belb- und Gefchäftsflemme ben Beg ju einer

balbigen Revolution babne Spanien.—Mabrid, 29. Dez. In Folge bes Erbbebens find bie Telegraphen-Leitungen in Andaluffen unbrauchbar geworben. 3r Malaga wird ber burch bas Erbbeben angerich tete Schaben auf mehr ale \$500,000 geichast. 227 Daufer find mehr ober weniger beidabigt. Rach bem Erbbeben fand unter ber Ruhrung bes Bifchofe, welcher bie Barmbergiafeit Gottes anrief, eine firchliche Prozesson fatt. An verschiebenen Orten wurden beute wiederum Erdfiche verspürt. In Cordova ist wetterer Schaben geschehen. Die Bewohner befinden sich in bödhier Ungst.

Mabrid, 30. Dez. Es wird gemeibet, bag bei dem neulichen Erdbeben in Albunuelas, ei-nem vorher 1900 Einwohner gablenden Orte in ber Proving Granada, 900 Menichen unter ben Erummern ber baufer begraben worden find. Drei Kurchen in Unbiquera find wadelich geworben. Die Bewohner lagern auf freiem

Belbe. Mabrib, 31. Dez. Die geftrigen Erbbeben in Malaga und Granada waren wieberum äugerst verhängnisvoll und hatten bedeutende Berluste an Menichenleben im Gefolge. — Die Eholera ist noch nicht gang erloschen. Gestern lind aus Tolebo brei Erfrankungen und ein Tobesfall an der Seuche gemeldet worben.

Mabrid, 1 Jan. In Jaen, Malaga, Benamargofa und Beleg in ber Proving Malaga werben noch fortwährend Erbftöße verfpurt. In Torror gerfiorten am Mittwoch und Don-nerftag beftige Erbftoge noch mehr Bebäude ; ber Ort ift von feinen Bewohnern vollttändig verlaffen. Die Rirde in Terje ift ftart beicha. bigt und ber Gottesbienft wird im Freien abge-

Mabrib, 2. Jan. In febem Orte ift aus ben angesehenften Bewohnern ein Ausichuß gur Bertheilung ber Unterftugungsgelber gebilbet worden. Die Regierung wird jur Unterftugung ber Bewohner in ben nothleibenben Bezirfen eine Unleibe von 3,000,000 Pejetas (\$600,000)

Ruflanb. — St. Petersburg, 27. Dez. Die Regierung steht im Begriffe, in Rovorbssisam Schwarzen Meere eine neue Flottenstation anzulegen. Die Unfosten sind auf 10,000,000 Rubei veranschlagt.
St. Petersburg, 29. Dez. Der Czar, bie Czarin und der Czarwisch werden eine Reise in das Land ber bonischen Nosten machen.

im 2. Januar wird der Balle im Winter-Vergnügungen mit einem Balle im Winterpallast eröffnen, wozu 2000 Gafte geladen sind. Erwird die zum 4. Kebruar in der Dauptstadt verweilen. — Die Postbeamten stellen in Abrede, daß Borschtsmäßtegeln gegen die Ribiissen aktrossen worden sien.

getroffen worben feien.
St. Petereburg, 30. Dez. 3m Schapamt ift ein Unterfchleif von \$10,000 entbedt worben. Bur bie Dauer ber beswegen eingeleiteten Unterfuchung find bie Bebalisgahlungen an fammtliche Schapamtebeamte eingestellt morben.

St. Petereburg, 2. Jan. Der Bebeime Rath Raripfy von ber Mebiginal-Berwaltung bes Deeres ift wegen Beftechlichfeit nach Sibirien morben

Eur fe i. - Ronftantinopel, 31. Dez. 3n ber biefigen Bevölferung herricht ber Beift bes Aufruhrs. gaft allnächtlich werben Platate anfrührerischen Inhalts an ben Strafeneden ange-

Sit Da frita. — London, 29. Dez. Rach richten aus Sudafrita melben bie Abhaltung einer Bolfeversammlung in Transvaal, in wei-der ein Bundniß und schließlich die gangliche Bereinigung mit dem Drante-Freistaat befürwortende Befchluffe gefaßt murben.

Cuba. - Davanna, 1. Jan. Die Bieb-guchter find mit ben bie Einfuhr von amerikani-ichem Schlachtvieh und fleisch aller Urt betreffenben Bestimmungen bes amerifanifd-fpantden Danbelsvertrages fehr ungufrieden. -- Laut Radricten aus Jamaifa bereiten Macco Carillo, Bonadeo's Bruber, und andere Infurgentenführer einen Einfall in Cuba vor. Chi na. - Paris, 2. Jan. Bier Kriegofdiffe

find jur Berftarfung bes Courbet'iden Geidma-bere nach ben dinefiiden Gemaffern gefenvet morben.

San Francisco, 2. Januar. Der Dampfer "City of Pefing', mit Radrichten aus Donglong vom 3. und aus Holahama vom 13. Dez. ift hier eingetroffen. Die hinesische Regierung bat 55 beutsche-Unteroffiziere für bas Deer angeworben ; feitbem foll bie Disciplin unter ben Eruppen merfliche Hortichritte gemacht haben. Dan glaubt, bag bie Chinefen, wenn fie nach ben Regeln bes beutiden Deeres eingeübt werben, fich als ausgezeichnete Golbaten bewähren werben,

Braut ohne Gebetbuch.

Gine Beichichte fur bas Bolt ergablt

Onfel Bilbelm in Emmenthal. Rur noch vier Bochen, bann bift bu auf ewig mein! fagte August Steinart zu feiner Braut. Beibe befanden fich in ber bon blubenben Schlingrofen umrantten Laube hinter der ein fleiner Giesbach borbei riefelte. Maria tonnte ober wollte barauf nicht antworten und boch auch nicht still schweigen; sie sagte beshalb: Uch, lieber August, ich babe biefe Racht einen fo fdred liden Traum gebabt, daß ich es dir gar nicht erzählen mag. D. erwiderte diefer, so schlimm wird es doch nicht fein; Träume find Richts, fagt ber weife Strach, mer barauf actet, ber greift in ben Schatten und will ben Bind hafchen, beshalb erzähle und with den Wind hangen, desgato erzabie nur, ich din ganz neugierig darauf. Kach einigem Zögern willigte Maria ein und emahlte: Es war mir, als wären wir schon einige Monate verheirathet und wir waren Bolizeidich; ba kommen auf einmal zwei Bolizeidiener in unfere Bobnung und bleiben ganz ftill an ber Thure ftehen. Ich erschraft erft, aber bann fragte ich fie, was ober wen sie suchten? Wir suchen, sagte ber eine von ihnen, eine Frau, die ibren Mann vergiftet hat. O sagre ich bestürzt, sie meinen boch nicht etwa ich bin es? Ja, fagte ber Andere, gang ernft, wenn fie uns ihren Mann lebendig vorftellen fonnen, bann find wir gufrieden fonft aber muffen wir Sie fogleich verhaf Du fannft bir nicht benfen, fügte fie ten. hingu, welche Ungft ich ausgestanden habe. 3ch fagte gu den beiden Boligeidienern, wenn fie nur ein Benig warten wollten, fo wurden fie fich gleich überzeugen fonnen, daß he fich in ihrem Berdachte getäuscht batten, benn um 7 Ubr famft bu immer nach hause und jest sei es scon 10 Minu: ten drüber. Ich bot ihnen Stühle und fie festen fich, babei fah ich, daß ber Eine eine Sandfcbelle mit fich führte, momit man Berbrecher feftichließt. Weine Ungft nabm jeder Minute gu. Es war eine Biertelftunde verftrichen und bu famft immer nicht. Ich versicherte heilig und theuer, bu wurdest kommen, aber wieder verging eine Biertelftunde und du warst noch nicht da. Bir konnen nicht länger warten, fagte ber eine, fie muffen mit uns geben. 3d fing an laut zu weinen und varfen, Ju inn an talt gu verter Benig warten, aber vergeblich. Der Gine hielt mir die hände jusammen und der Andere legte mir die handschelle an, und grade in bem Augenblide, ale fie mich aus der mir fo lieb gewordenen Stube führen wollten, nabm ich alle meine Krafte zusammen, um mich loszureißen und babei erwachte ich. Ich fage bir, mein Kopftiffen war naß von all ben Thränen, die ich in diesem unglud: lichen Traume vergoffen habe. Aber mie froh war ich, als ich erft mieber zu mir elber fam und fand, daß ich nur geträumt Sie fdwieg und trodnete Thrane ab, welche mabrend biefer Gr: ablung ihre Mugen gefeuchtet batte. Du armes Rind, fagte theilnehmenb Muguft, bas mar freilich gu ftart für Rerpen, wie tommit bu boch auf folche Gedanten, halt bu vielleicht eine berartige Geschichte gelefen ? ober haft du ben Abend vorber nicht gebetet ? Ich lese gewöhnlich vorher nicht gebetet? Ich lese gewöhnlich jeben Abend ein Gebet aus bem Starte, lege mir bas Gebetbuch auch wohl unter

mein Ropftiffen, und bann ichtafe ich immer

febr gut; ich möchte dir rathen, es auch zu thun; wenn du etwa tein Gebetbuch baft. so schenke ich dir eins. Ach, lieber August, sagte sie, ich glaube ja, daß du es sebr gut meinst, aber ich weiß gar nicht, nicht weißen die gar nicht,

welche munderbare Abneigung ich gegen

bie Gebetbucher habe; ich will bir bas fpater einmal ergablen, mas vielleicht

ichuld bran ift, bu tannft es ja thun, und ich will bir nicht hinderlich fein, aber ich tann mich nun einmal nicht dagu entichlie:

gen; mas murbe bir's nugen, wenn ich bir ein Beriprechen gebe, was ich boch nicht halten tann; nicht wahr, du nimmft es mir nicht übel? Rein, nein, mein Schah, ich bin weit entfernt, dir etwas aufzu-

dringen, was du nicht kannit, erwiderte August, deshald, werden wir uns schon vertragen, das ist nicht das Wichtigste, wenn wir sonst nur einig find und gesund

bleiben; aber tannft du mir nicht jest gleich fagen, marum bu fold eine mertwürdige

Abneigung gegen bie Gebetbucher haft? und ich weiß, bu gebit auch felten gur

geben, fonft ift meine gnabige Frau ungu-frieden, aber morgen Abend habe ich Beit, wenn es dir recht ift. Dann muniche ich

bir, fagte Muguft jum Abichiebe, bag bu nicht wieder von Gift und Boligei traumft,

tondern von der himmelsleiter, wie Ja-tob. Maria lächelte und fagte: 3ch bin

Jest nicht, jagte Maria, ich muß

feine Freundin von Marden und empfabl fich ichnell. Mle Auguft Steinart wieber alleine mar, fagte er leife zu fich felbit; es ift boch ein sonderbares Mädchen; fie ift so rechtschaffen, so fleißig, so treu in ihren ganzen Besen, das fie Manchen beschämt, der sonft tich für fromm ausgibt, und boch will fie Richts vom Beten und von Gottes Bort boren. Roch nie babe ich bie Bort boren. geringfte Unwahrheit aus ihrem Munbe gehört, noch nie hat fie fich verftellt, und genort, noch nie gat he fan beinett, and och fträubt fie fic ftandhaft gegen chriftliche Andachteübungen, die doch so scholle in de find und ehrenhaft find. Ich nehme es noch nicht einmal so genau, wie der Rachbar Tagerhold, ber geht auch wirklich gu meit in feinen religioren Unfichten; ich laffe es boch babei, mas Mode und Sitte ift. In diese Gebanten vertieft, nahm er bas Gebetbuch gur hand, um nach ge-wohnter Beife barin ju lefen. Er las laut, aber feine Bedanten beichäftigten fich noch immer mit Maria. Erft ale er nch noch immer mit Waria. Erft als er an die Stelle tam, wo es heißt: "Bie freundlich läßt Du, gnadenvoller Gott, die Sonne aufgeben", meilte er den 3rr-thum, daß er anstatt bes Abendgebetes,

Bie gut ift's, baß Maria nicht bier war, fagte er leife, bas barf mir fpater nicht paffiren, fonft lacht fie mich aus. Er las dann noch bas Abendgebet, und begab fich

Am folgenden Abend faß Auguft wieber ber Laube und martete febnfuchtsvoll in der Laube und wartete febnjuchtsvoll auf seine Maria. In seinen Gedanken beidäftigte er sich mit der glüdlichen Zustunft und die vier Wochen kannen ibm sehr lang vor. Auf einmal husche eine bunfle Sestalt an der Seite der Laube vorüber und verschwand im Gesträuch. Mariechen! rief er, du brauchst dich nicht ju verfteden, tomm nur! Er ftand auf, um fie ju fuchen, aber vergebens, nirgends zeigte sich eine Spur von ihr. Bielleicht war es eine Gule ober fonft ein Thier, bachte er, und feste fich wieber hin. lich ftellte fich die Erfebnte ein und ichmiegte fich an feine Seite. Warum fo fpat fragte August. Ja, fagte sie, wir bekamen noch Besuch und da konnte ich nicht abtommen; meine gnäbige Frau hat beute geweint, als ich ihr fagte, bag wir in vier Wochen Sochzeit haben wollen. Ich weine nicht, fagte August, im Gegentheil, bie vier Bochen fommen mir febr lang por pie gnädige Frau hat dich lange genug ge habt, jest komme ich an die Reihe und bald bist du auf ewig mein. Du meinst bis in den Lod, erwiderte Maria; nein, nein, fiel August bastig ein, fieb' mal, ber Gebante ift fo foon, auch in ber Ewigkett miteinander verbunden ju fein, ich liebe bich ewig und hoffe bas von bir auch. Aber nun ergable mir boch bas Geheimniß, wodurch bu mit dem Gebetbuch in Conflidt gerathen bift. Ich habe geftern fo baru= ber nachgebacht, und tonnte mir gar nicht ertlaren, weshalb bu eine folche Untipathi gegen bas Beten halt, jumal ich boch fein Tägerhold bin, ber fich mit allerlei Gec. tirerei aufhalt und fogar Iniet wie die Ra-Ja, erwiderte Maria, bas will agen; obgleich ich Lägerhold's ich bir fagen; obgleich ich Tagerhold's Saus noch nie betreten habe, und mahr: sales now nie betreten gave, and water specialist auch nie betreten werde, so habe ich doch alle Achtung vor dem Manne. Er ift gegen jeden Menschen freundlich, geht nie in's Birthshaus, und hat dabei so einen offenen beiteren Blid. als wäre er sehr glücklich. Das begreif ich nicht, sagte Muguft, gegen mein bischen Beten haft bu Abneigung und fold einen Schmar: mer tannft bu achten? Gewiß, ich be-greife bich nicht und bu thust mir beshalb einen großen Gefallen, wenn du mir ers gablit, wie das zugeht. Das will ich gerne, gählst, wie das zugeht. Das will ich gerne, erwiderte sie, aber willst du mich auch lieb behalten, wenn ich dir etwas erzähle, was Dir vielleicht nicht gefällt? fonft thue ich s lieber nicht und verfpreche bir bagegen, bak ich bich nie binbern will. Gei unbe orgt, fagte Muguft, ich glaube, bas Richts im Stande ift, meine Liebe ju erfcuttern, bier haft bu meine Sand, und ich verfpreche bir, bag Richts über meine Lippen

Du weißt ja, begann Maria, baß ich erft fünf Jahre alt war, als meine felige Mutter starb. Ich erinnere mich noch sehr aut, daß sie kurz vor ihrem Ende mei= nen ältesten Bruder bat, mich zu ihr in's Bett zu heben. Sie brückte mich gärtlich an ihre Brust und mit vielen Thränen sagte sie: Wein liebes Kind, ich werde dich bald verlaffen muffen, aber ich babe es dem himmlischen Bater gefagt, er möge sich beiner annehmen und für dich sorgen. Ich war ein kleines, munteres Ding, und hatte teinen Begriff von bem Ernft biefer Stunde. 3ch hatte meine Mutter fehr lieb und fagte beshalb blos: Rein Mutter, bu follft bei mir bleiben, und meinte, wenn ich bas fage, so wird sie es auch thun. Ich war nicht im Hause, als sie starb, aber die Beerdigung habe ich mit angeseben, es machte auf mich ben Eindruck, als fei bie Mutter nur verreift und murbe bald wieder tommen. Gie fam nicht wieder! - Bei Diefen Borten erftidten beiße Ebranen ihre Stimme, und Auguft's Augen wurden auch feucht. Rach einer turzen Baufe fuhr sie fort: Jch ging oft in die Kammer, wo sie gelegen hatte, ich weinte, ich hatte an Nichts mehr Freude, es war mir, als miste ich die Mutter irgendwo antreffen, aber ich war noch zu kein um zu hegreifen mas eine haters tlein, um ju begreifen, mas eine bater= und mutterlofe Baife ift. 3ch bachte wohl an die letten Borte meiner Mutter, aber ich fonnte mir ben himmlischen Bater gar nicht als einen Gott ber Liebe vorftellen, weil er mir bas Liebste auf Erben ge nommen hatte, und boch habe ich bamals einige Mal in ber Kammer gefniet und gebetet, ber himmlische Bater möge mir meine Mutter wiedergeben. Aba, fagte August, nun weiß ich, warum bu bas Gebetbuch nicht leiben magft, ja! ja! bas fann ich mir benten, bas mar auch bart für bid, ich habe meine Eltern gwar verloren, aber ich war boch icon 24 Rahre alt. Rein, sagte Maria, beebalb nicht, es war Etwas Anderes. Ich fam ju meinem Onfel Biper, der als Gartner bei dem Grafen von Beiddurg diente und fich in febr guten Berbaltniffen befand. Da hatte ich es auch febr gut, ich betam fatt ju effen, wurde fcon gelleidet, und überbaupt gut behandelt. Ja ich hatte es in mancher Beziehung fogar beffer als früher und beshalb verlor fich mein Schmerz um die Mutter nach nnd nach gang. Wein Ontel genog bei bem Grafen bas vollfte Bertrauen. Der Graf mar febr religios und dafur hielt er auch meinen Ontel, benn er fab ibn immer in ber Rirche mein Onfel fagte, glaubte ber Graf unbe: bingt, er hatte deshalb viele Feinde, aber auch viele Someichler. Das Gebetbuch lag immer auf bem Tifde, und murbe auch täglich gebraucht. Das war ja sehr schon, sagte August entjudt, sieb', so möchte ich es auch haben, ich bin kein Kopshänger, aber ich bin ein Christ, ber recht thut und Riemand icheut; ich tann nur immer noch nicht begreifen, warum bu bem Beispiel beines Ontels untreu geworben bist. Ach ja, lieber Muguft, fagte Maria, bis babin mar auch Alles gut, aber ich bin noch nicht ju Ende und am liebften mochte ich über Das Beitere fdweigen, du wirft mir gewiß bofe! Et, wie bu fprechen tannft! erwie= n, baß er anftatt bes Abendgebetes, berte August, ich habe bir ja meine Sand Morgengebet aufgeschlagen hatte. barauf gegeben, und werde also mein

Bort nicht brechen, die Geschichte intereffiri Bort nicht drechen, die Geschichte interessur, mich. Maria suhr sort: sieb', als ich größer und verständiger wurde, bemerkte ich Dinge, die mir nicht gesielen. Es siel mir auf, daß Onkel und Tante nur dann zur Kirche gingen, wenn sie wusten, daß der Graf dort war, und gewöhnlich saßen sie ganz vorne, daß er sie seben mußte. Wenn ich mit Butter in die Stadt ging, hatte ich immer einige Pfund mehr, als wir von unierer Ruh betommen hatten. Als ber Graf uns einmal besuchte, fragte ihn mein Ontel, ob er ihm wohl erlauben möchte, daß er einem franten Freunde einige Erdbeeren ichiden burfe. Gemiß, lieber Biper, sagte, der Graf, wir müssen ja des Wortes gedenken: "Ich im müssen ja des Wortes gedenken: "Ich die Trank gewesen und ihr habt mich besucht." Mein Onkel schickte mich dorauf in die Stadt, und ich mußte für 3—4 Thaler Erdbeeren verkausen, der kranke Freund bekam keine. Wenn ich dann Abends aus der Stadt gurudtebrte und ihm das Geld einhändigte, war Alles gut, er nahm bas Gebetbuch, las einen Abendsegen und ging zu Bett. Das war nicht recht, fiel August ein, aber du mußt bas beinem Ontel nicht fo übel nehmen, bu haft es boch fonft febr gut bei ibm gebabt, und bas Gebetbuch mar boch nicht ichuld baran. Rein, bas wollte ich auch nicht fagen, entgegnete Maria, ach, ich weiß es nicht, was es war, aber mir wollte bas nicht recht jusammen ftimmen, ich meinte, wenn Jemand fromm fein will, bann barf er boch nicht fteblen, ich habe varinter ichwer leiden muffen; na, ich will lieber schweigen, ich muß auch geben, sonst wird wird es mir zu spät. Wartechen, sagte August, willt ou mich noch einmal wieder 24 Stunden auf Die Folter fpannen, mach es turz und bann gehit bu etwas rascher. Foltern will ich bich nicht, sagte sie, ich habe dich zu lieb, und will dir dess halb anvertrauen, mas bier Riemand meis. (Fortfepung folgt.)



Blutkrankheiten.

Leberleiden.

Magenleiden.

Die Flasche Dr. August König's Samburger Trabfer lostet do Cenes, ober fünf Flaschen S2.00; in allen Apo-theken zu haben ober werben bei Bestellungen bor 15.00 tolstentrei verfandt durch

The Charles A. Vogeler Co., (Rachfolger bon M. Bogeler & Co.) Baltimore, Dtb.



The Charles A. Vogeler Co., (Rachfolger von A. Bogeler & Co.) Baltimore, Dtb.

#### Tagesneuigkeiten.

Inland.

Bafbington, 30. Dez. Die Borbereitungen gur Einweibung bes Balbington-Denkmals machen gute Fortichritte. Der vom Congres ernannte Schausschut bat eine allgemeine Einladung an alle militarifden, freimaurerifden und birgerlichen Bereinfaungen zur Theilnachme an ber zeier ergeben lassen, doch ist letteren unterlägt, irgendwelche Abzeichen politischer Art zu tragen Diesenigen Vereine welche an dem Festzuge theitzuhrehmen wünschen, sind er-fuch, den Weneral Speridan ebestens davon in Vennterlich un fenen dem bende in den June

Kenthrift zu fezen, damit ihnen in dem Zuge ihr Blag angemielen werden könne.
Bassvington, 31. Dez — Seitend der Seetwarte werden Anfalten getroffen, das Zeitball-System auf Boston, Baltimore und Sampton Roads und siehelisch auch auf New-Orleans auszubehnen. In ben Ausstellungsgebäuben in letterer Stadt foll bie Einrichtung icon in ben nachsten Tagen eingeführt werben und werben alebann bie bort befindlichen 25 bie 30 Ubren burch eleftrifche Berbindung mit der Uhr auf ber Balbingtoner Sternwarte geregelt werben.

Columbus, D, 30. Dez. Aus Logau wird gemelbet: Deute Abend ift im hoffing-Thale ein allgemeiner Aufruhr ausgebrochen. Der Sheriff McCarthy ift mit einer farfen Mannichaft mittelst Erteazuges nach bem Schau-plage ber Unruben abgegangen. Gestern ift in Relignwife eine hereitenbe Fendung Longmit Reisonville eine bebeutende Sendung Lynamit eingetroffen, melder angeblich gur Sprengung ber Eisenbahnbruden verwendet werben foll. Die aufrühreriichen Streifer follen fich in ber Gegenb von Buchtel gufammengieben.

Rew Jorf, 27. Dez. Deute hat bie Be-erbigung ber Bebeine ber bei bem neulichen Brande bes fatholischen Baisenhauses in Broof-Inn verungludten Waifenfinder ftattgefunden lyn verunglucten Walentinder statigefunden. Die verfohlten Gebeine ber 21 Opfer waren in brei Sarge gelegt und in die Kirche "Our Lady of Bietory gebracht worden. Das Innere der Kirche und der Altar waren mit den Abzeichen ber Trauer besteidet; eine Menge Menichen hatte sich zu bem Trauergottesdenste eingesunben. Der Pfarrer Mahonen hielt unter Bei-fanb ber Pfarrer Ereigbton und Brodman bat Lobtenamt ab. Darauf mutben bie Gebeine ber verungludien Rinber nach bem Friedhofe "jum beiligen Rreug" gefchafft und bort beer-

bigt.
Rem Jort, 2. Jan. Die europäischen Cam-pfer-Geiellichaften haben bie Ueberfahrtspreife von Europa nach Amerika fur Plage im Zwischenbed auf Eilbampfern auf \$22 und auf ge-wöhnlichen Dampfern auf \$20 festgesest. Der Carr'iden Damburger Linie ift ein Abschlag von \$2 für jebe Ueberfahrtstarte bewilligt.

Dan ville, In., 29. Dez. In folge bes bisblich eingetretenen und anhaltenden Thauwettere find in dieser Begend die Gewässer aus ihren Ufern getreten und baben ungeheuren Schaden angerichtet. Die dier über den Stony Creef fübrende große Eisenbahnbrüde ift vergangene Racht vom Els sortgeschauben find sämmilich überschwemmt und die Eller orth'iche Grube ist eingestürzt, wodurch Dunderte von Arbeitern erwerbloß geworden sind. erwerblos geworden find.

Ranfas City, Mo., 30. Dez. Der Be-fehlehaber bes Departements bes Miffouri, Prigarde-General Augur, bat im Auftrage bes Kriegsministeriums ben Obersten Dato vom 9. Cavallerie-Regiment angewiesen, sich mit sechs Schwadronen Cavalleree und einer Compagnie Infanterie nach Camp Russel am Cimagnie Infanterie nach Camp Infanteri ron River gu begeben, um unbefugte Ginbringlinge in bas Indianergebiet über bie Grenge gu

Phila belphia, 1. Januar. Die biefige Regierungsmunge hat im versioseuen Jahre 52,270,100 Müngen im Kennwerthe von 16 949,000 Dollars ausgeprägt, wovon 1,740,000 Golbstüde, 14,412 0 Cilbermungen und 796,000 aus uneblem Metall.

Bilfesbarre, Denn., 1. Januar. Biffes darre, Denn, 1. Januar. Die Eisftauung im Susquebannafusse ift beute Morgen in ber Rabe von Nanticofe gebrochen. Settbem ift ber Fluß um 21 Juß Afliegen und bat bie Rieberungen auf bem westlichen Ufer iberfebremmt. Die Berbirbung mit Kingkon und ben Orten an ber Delaware, Lackawanna & Beftern-Bahn ift abgeschnitten.

Raleigh, R. C., 1. Januar. Der Jahrediag ber Aufhebung ber Sflaverei ift beute bier trop bes ftromenben Regens burch einen Umgug, an welchem fich Militar und Beuerwehr bethetligte, gefeiert worben.

St. Louis, 1. Jan. Radrichten aus bem außerften Gubmeften von Teras befagen, bag bie neuliche Ratte unter ben bortigen Biebberben großen Schaben angerichtet hat.

St. Daul, 2. Jan. Der heutige Tag mar ber faltefte in biefem Binter und einer ber falber tauche in vielent Winter und einer ber fal-teften, beren man fich bier zu erinnern weiß. Der Thermometer bes Signalamtes zeigte beute Morgen 36 Grab unter Rull an; Stillwater melbete 50, ga Croffe 23, Bismard 45, Minnebefa 50, Binnepeg 55, St. Bincent 40, Moor-beab 48, Delena 15, Duron 44 und Duluih 40. Grab unter Rull. Dabei batte ber Bind in Minnebofa eine Gefdwindigfeit von 40 Deilen in ber Stunde, und in Winnepeg tobte ein orbentlider "Bliggarb".

Calbwell, Ranf., 2. Januar. General Datch wird im Berfolg bes ihm vom Ariegs-minifterium gewordenen Befehle Anfangs fünf-tiger Boche mit sieben Schwadronen Cavallerie und einer Compagnie Infanterie gegen bie Ein-bringlinge in bas Oflahamagebiet in's gelb bringlinge in bas Dilapamageuter von bort ruden. Rach ben neueften Rachrichten von bort lagert Lieut. Day in nachfter Rabe ber Croud'-ichen Rieberlaffung am Cimarron, bod fühlt fich tein Theil ftart genug ben anberen anzugrei-fen. Generat batch's Ericheinen wird bem Rinberfpiel balb ein Enbe machen.

Bofton, 2. Jan. Der Schifferbeber-Ber-figungen in Oftinbien gestattet werben möge, an allen Bortbeilen bes Vertrages Theil zu nebmen, und baf bie ben Sandelschieffen zugefanbenen Berechtigungen nur folden Schiffen zu Gute fommen follen, welche in Amerifa ober Spanien gebaut finb."

Billesbarre, 2. Jan. In ber bergangenen Nacht begann ber Sudguebanna zu fleigen und heute Morgen ftanb bas Baffer 21 Buf über ber niebrigften Pegelmarte. Die Beranlassung bazu gab und giebt eine Eisftauung bei Nanticote. Die Nieberungen auf bem westlichen Ufer bes Alusses sind überschwemmt. Die Eifenbahn- und anderweite Berbindung gwiichen hier und Ringfton ift vollftändig abgeichnitten; Orte an ber Delaware, Ladawanna & Weftern Elfenbahn find nur auf Booten zu erreichen. Die auf jener Uferfeite angefessenen garmer bringen ihr Bieb in Sicherheit.

Rem Drleans, La., 2. 3an. Wie ber Beneral-Direftor ber hiefigen Belt-Ausstellung, Burte, fagt, werben iammtliche bueftellungs-gegenftande binnen zehn Tagen vollftanbig an Drt u-b Stelle gebracht und ber Ausstellungs-raum in ben riefigen Gebäuben, wird alsbann vollftänbig ausgefüllt fein. Eine Woche Son-nenichein ift jest febr erwünscht.

Abtheilung der Berausgeber. Bo Diefe Scite, wie das gange Ungeigen-Departement fteht nicht unter ber Controlle und Berants wortlichfeit des Chitors. "Gal

## Das Gesangbuch

Da bie erste amerikanische Anstage bes Gesangbuches (736 Lieder), im Gebrauch der von Antskand eingewan-berten Mennoniten vergriffen ist, so hat die Mennonite Kublissing Companh im Elihart, Ind., die Herausgabe ter neuen Auflage in Angriff genommen, die jest un-ber Breffe ift und bis ungefähr Mitte Rovember

fert der Presse in ind ob angejaft Artie Leonard ertig ertig vorden wird.
Dies neue Auslage wird auf seines voeises Vapier elegant gebruck, und daburch ein viel schölierer und blümerer Band als der erste hergestellt werden.
Der Eindsauf soll gut und dauerdaft werden und die gange Ausstattung des Buches in seder Beziehung berirdikar.

Mennonite Publishing Co. Elkhart, Ind.

# Waderow,

praktischer Chierargt,

ift jeden Mittmoch in Sillsboro und Donnerftag in Lebigh in ben pp. Drug Stores ju erfragen.



ATENTS. Munn & Co. have also had Thirty-Seven Years' practice before

heir patents. Address MUNN & CO., Office Scientifia ZBIGAN. 361 Broadway, New York.

# Seinecke, Jr.

Inkaffo-Gefchäft,

Cincinnati, Ohio.

# Wollmachten

rechtegültig angefertigt.

### Erbschaften

in Deutschland, Defterreich und ber Schweiz ichnell und fider eintaffirt.

Den beutiden Abvofaten unb Rotaren von Gifhart und Umgegenb erlaube ich mir meine Dienfte ergebenft anzubieten.



Beter Biens, Reinland, verlauft unfern Familien Ralender, mit ben aftronomifden Berechnungen beion: bers für die Breite von Binnepeg. Chenfo Gefangbucher, Gebetbucher, Bibein, Teftamente, 21=B=C=Bucher u. f. w.

#### Die Pfalmen Davids.

Eine neue Ausgabe. Grofe Schrift, fcon gebrucht. Leber-Einbanb. Gebr geeignet für Schule und Saus. Ein Exemplar, portofrei jugefandt 50 Cents. Mennonite Publ. Co., Elkhart, Ind

#### Mennonitische

# Rundschau.

Gine QBochentliche Beitung für nur 75 Cente bas Jahr.

Beftellungen fonnen mit feber Rummer anfangen und find gu abreffiren an bie MENNONITE PUBLISHING CO. ELEHART, Ind.

Die "Runbidau" bat fid bie Aufgabe ge-ftellt, aus allen mennonitischen Kreisen über fo-glale und firdbiide Berbaltniffe in unparteitsche Beise Radprichten zu bringen. Gleichzeitig wird auch bem Belebrenben und Unterhaltenben bie gebührenbe Rudficht geldenft, wie auch bie Tagevereigniffe in gedrangter Rurge gur Sprach Babrenb ben Rirchenblattern ale Organen einzelner mennonitischen Abtheilungen durch Wahrung einzelner Eigenthümlichkeiten eine allgemeine Berbreitung unmöglich gemacht wird, ist es das Borrecht der "Aundschau" sich einer mehr oder weniger frästigen Unterstützung sämmtlicher Mennoniten zu erstenen werd ist Versuckeher zu feinehr von freuen, was die Berausgeber um fo mehr von ber Rothwenbigfeit einer allgemeinen mennonitifchen Zeitung überzeugt. Diese ins leben ju rufen und von Jahr ju Jahr vervollfommnen, bot manche Schwierigfeit jumal ber Preis febr niedrig gestellt werden mußte. Gegenwartig jedoch find bie Aussichten mußte. Gegenwärtig jedoch find bie Aussichten bie besten, wofür wir nachst Gott allen unfern Gönnern aufs Barmfte banten.

Die Redattion wird fich auch in Zutanft ge-wissenhaft besteißigen, jeder Abtheilung unseres Boites gerecht zu werden. Mittheilungen für Boifes gerecht ju werben. Mittheilungen für bas Blatt find fehr erwünscht, benn nur ber Driginal-Correspondengen von ben verschiebe-nen Plägen ermöglichen es bem Ebitor bie Aufgabe ber "Rundichau" ju lofen.

Die Berausgeber.

#### Wunschumschläge.

Bir haben biefes Jahr eine prrchivolle Auswahl von Bunidumidiagen, die wir portofrei ju folgenden Breifen an irgend eine Abreffe nach bem Empfang bes betreffenden Betrages jufenden:

Wuster F. Wit Libern auf ber ersten und setzen Sette, verschiedene Muster. Ver Stild Ver Dutgend (12 Stild), .30 Hir 50 Stud 1.00

Dufter G. Starfes Papier, foonen Farbenbru colorirten Bilbern und Sprüchen.

Ber Dupend (12 Stüd), Für 40 Stüd Fir 40 Stief
Muster H. Feines farbiges Papier, sehr ftark, mit geprestem Goldbruck auf der ersten und Letzten Seite, sowie mit Sprüchen auf der erken Seite, sehr sowie mit Sprüchen auf der erken Seite, sehr sowie der Goldbruck der Seite, sehr sowie der Goldbruck der Seite, sehr seite Goldbruck der Goldbruck d

gepreßt und Blumensträuße auf ber erften und letten Seite. Ber Stud '06

Ver Duțenb (12 Stüd) 3 Duțenb (36 Stüd) .60 1.50 Wuster L. Extra feines und ftarkes Babier mit gepreßtem Goldborud und Numensträußen zc. auf der ersten und letzten Seite. Per Stild

per Stud Ver Duşenb (12 Stüd) 3 Duşenb (36 Stüd) Anliniirtes Schreibpapier.

Die Bogen haben eine Große, bie genau für 24 36 

#### Bilber-Karten.

Beifolgenb legen wir unferen Lefern ein anbetweitiges Berzeichnist unteren Letern ein an-berweitiges Berzeichnist unferer neuen Auswahl von Bilberfarten vor. Alle biefe Bilber wurden spressen und Belodenungen für Kinder sowohl, Weldenke und Belodenungen für Kinder sowohl, wie für altere Leute. Wir verfaufen biefelben ju außerft billigen Preifen und laben beshalb boflicht gum Gintaufe ein.

Rur Schulen und Sonntgagiculen. Farbenbrud - munbericon!

Ro. 34. Neueste Fleiße Karten für Sonntagloulen, in feinem Farbenbrud, 12 Blatt mit je 8 kärtden, 98 Sritd, ein schöner Bibelfpend mit Blumenstrauß, Vö-gel u. f. w. auf jebem Kürtchen. 14x2 Boll, Breis

Preis
Des Christen Weihnachtslichs
ter für's gange Jahr. 10 illustrire
Bibelworte in seinstem Farbenbruck, einem
practivollen Bunnenfrauß mit Bielsprüden, die sich auf der bei begieben.
24x44 300.

23x4g god. Gruße von oben. 10 illuftrirte Bi-belworte in feinem Farbenbruck : Bibellyride in Farbenbruck, Blumenstrauß, Bögel u. f. Gine munbericone Rarte. 37x5 3of

Do. 68. Roffliche Perlen. Mus Goties Wort, 12 Karten in feinem Farben-bruck, 33x49 30ll; Blumenstrauße in Gold und Harbenbruck, mit zwei Bibelsprüchen auf jeder Karte, sehr schön. Dibge vier Sorten tonnen wir als die vortrefsichten Bilder-Karten, die in der deutschen Sprache zu haben find, empfehlen.

Bir 25 Couts fonden mir ein Musternacket ner

Auf der Bereite einem bir ein Eugetrepatet, verfoiedene Sorten enthaltend, woraus man fich bie gewünichten Karten auswöhlen und bafür fenden fann.

Auf Bit baben fiets Gebet-, Erdauungs- und
Bilderblicher verfoiedener Sorien worratifig, sowie auch
Bibeth, Leftamente, Gefoichtbilder ic., die wir zu den
bliffigften Verifen vertaufen Deinen wertben Bestellungen entaegensehend, verbleiben wir ergebenst,

MENNONITE PUBLISHING CO. Elkhart, Indiana.

#### June's Familien-Ralender für 1883.

THE ROOd.
Dieser schöne Kalender hat die Breffe verlassen und
ist zum Berkauf im Buchstore der Mennonies Bublishing Co., Gelkbart, Indiana, zu solgenden Breisen
zu baben: 1 Exemplar 8 Cents; 2 Exemplare 15
Gents; 4 Exemplare 25 Cents; 1 Duhend Go Cents;
22 Txemplare \$1.00. Obige alle portofrei. 100
fremplare per Expres \$3.75; ein Groß (144 Stidt)
der Expres \$5.00. Wenn sie der Expres versandt werben, sind die Uebersenbungskosten dom Käuser zu beabsen.

japien. Diefer Kalenber ist schön gebruckt, angesüllt mit nüb-ücken, derstlichem Telestoff, entbält zwei schöne Mu-strationen und ist in jeber Beziebung ein vortresssign Kalenber, ber in jeber Hanille Eingang sinden sollte. Menn. Publ. Co., Elkhart, Ind.

#### Gefangbücher.

# IJrgend Jemand



Chicago, Rod Island & Bacific Eisenbahn vermittelft ver centralen Rage ihrer Linie den Often mit dem Welten auf dem flizgelen Weg verfindet und Bassische des verfindet und Bassische des verfindet und Bassische des verschiedes in Williamstellung in Williamstellung in Williamstellung in Union Bahnhölen mit allen berdort fich in Union Bahnhölen mit allen berdortung fit untdertreiftich und prachtvol, indem ist mit den bequemiten und fillen Szean faufen. Ihre Ausstatung fit untdertreiftich und prachtvol, indem sie mit den bequemiten und schönlen Weggons, mit dorton's fecantne Technischen, Mulman's lamofen Aslassofich Weggons und der Bette Verfest in der Product der Allen der Allen der Allen der Verfest der Ver Chicago, Rod 38land & Bacific Gifenbahn

weite vielen. Begen naberer Auskunft verfcafft Guch bie Rarten und Circulare ber Großen Rod 36land Bahn von ber Gud am nächten gelegenen Billet-Difice, ober abreffirt:

abrester: **B. B. Cable, G. St. John,** Bice-Brai. u. Gen. M'g'r. Gen. Billets u. Hass. Agt. Chicago.

#### TIME TABLE.

Lake Shore & Mich. South. R. R. Passenger trains after November 18th, 1883, depart at Elkhart as follows new standard time, which is 28 min. slower than Columbus time:

|   | seems columnated times :      |      |      |      |    |
|---|-------------------------------|------|------|------|----|
|   | GOING WEST.                   |      |      |      |    |
|   | No. 8, Night Express,         | 1    | 87   | A.   | 1  |
|   | No. 5, Pacific Express,       | 3    | 57   | 66   |    |
|   | No. 71, Way Freight,          | 5    | 82   | 6.6  |    |
|   | No. 17, Limited Express       | 6    | 52   | 6.6  |    |
|   | No. 78,                       | 4    | 17   | " 66 |    |
|   | No. 31, Way Freight,          | 2    | F2   | P.   | 11 |
|   | No. 7, Special Mich. Express. | 12   | 82   | 66   |    |
|   | No. 1, Special Chicago Expres |      |      | 66   |    |
|   | GOING EAST-MAIN LINE,         | lear | ves. |      |    |
|   | No. 8, Night Express,         | 2    | 37   | A.   | 31 |
|   | Grand Rapids Express.         | 4    | 32   | 66   |    |
|   | No. 78, Way Freight,          | 1    | 32   | 64   |    |
|   | No. 76, 44 13                 | 6    | 02   | 66   | 0  |
|   | No. 2, Mail,                  | 11   | 47   | 66   |    |
|   | Grand Rapids Express,         | 2    | 07   | P.   | 10 |
|   | No. 10, Accommodation,        | 7    | 30   | 66   |    |
|   | No. 60, Way Freight,          | 7    | 01   | 66   |    |
| 1 |                               |      |      |      |    |

7 01 GOING EAST-AIR LINE, leaves. No. 4, Special New York Exp. 12 47 No. 6, Aclantic Express, No. 20, Limited Express, 9 27 6 37 No. 72, Way Freight. 7 37 G leav. South Bend for Goshen 6 32 "Elkhart" 7 12 7 12 7 32 at " ar. E leav. Elkhart H "Goshen for "Elkhart Goshen for South Bend 5 27 66 1 6 32 "
" from Goshen 11 22 A. M.

58 to Kendalville leaves 5 02 P. M.
TBAINS ARRIVE—MAIN LINE.
Grand Rapids Express, 12 02 P. M.

" 5 52 " No. 18, Mich. Accommodation, 8 52

OONNECTIONS.
At Adrian for Monroe, Detroit, and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Trunk Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Cross, ing, with trans for Lafayette, New Albany At Chicago to all points west and South

For Tickets can be obtained for all prominent points between Boston and San Francisco. .30

Mich. Div. GEO. B. WYLLIE, Ticket Agent.

Die in ihrer gangen Reinheit von mir gubereiteten

#### Exanthematifden Beilmittel (auch Bannichelbtismus genannt)

nur einzig allein echt und beilbringend zu erbal John Linden, Special Argt ber erautematischen heilmethebe, etter Drawer 271. Cieveland, Ohio. Office und Wohnung, 414 Prospect Strafe.

für ein Inftrument, ben Lebensweder, mit vergoldeten Nadeln, da Hatt Oleum und ein Lebrbud, 14te Auflage, nebft Andang das Auge und das Obr, deren Arantbeiten unt heilung durch die erantematische Heilmethobe, \$8.00 Portofrei \$9.50 Preis für ein einzelnes Flacon Oloum \$1.50 Portofrei \$1.25

AT Erläuternbe Cirfulare frei. Man hute fic vor galfdungen und falfden Propheten.

# Schöne Karten

mit dem gedructen Ramen des Bestellers für den geringen Breis von 20 Cents ver Dundert. Jeder Schullebrer oder Kinderfreund sollte diese Geiegenheit denü-zen, denn die schware Bilden machen den Kindern große Freude.
Und die 100 Aneten muß von der Rerien.
2. Auf alle 100 Aneten muß ein und berselbe Rame gedruckt werden.

Wans abreiste werden.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Incl.

# Paffage : Scheine

von und nach hamburg, Bremen, Antwerpen, Liverpool, Gothenburg, Notter-dam, Amsterdam und allen europäischen Säfen, zu den

billigsten Preisen.

ben bei I. F. Funk,

#### Der Herold der Wahrheit.

Eine religible balbmpnatliche Beitidrift, ben Intereffen ber Mennoni-ten-Bemeinte gewidmet, und nach Erläuterung evangelischer Wahrheit, sowie ber Beforberung einer heilsamen Guttesfurcht unter allen Klass sen strebend, in beutscher und englischer Sprace 

bamerten, ob fie bie beutiche ober englische Mus. gabe wunschen. Mufter-Eremplare werben unentgeltlich gu-

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

#### Rorddeutscher Lloyd.

Regelmäße birette Boftbampffdifffahrt gwifden Dew Jorf und Bremen,

via Southampton, eift ber eleganten und beliebten Poft-Dampficiffe 00 Tonnen und 8000 Pfervetraft. Eiper, Emø, Werra, Fulba, Redar, Elbe. Main, Donau, habsburg, Dber. Galier,

Gen. Berber. Die Trebeitionstage finb wie folgt fefigefett: Bon Bremen jeden Sonnabend und Mittwoch. Bon Rew Pork jeden Wittwoch und Sonnabend.

Die Neise der Schnellbampfer von Rew York nach Bremen dauert neun Tage. Passagiere erreichen mit den Schnelldampfern des Nordsbeutschen Lloyd Deutschland in bedeutend kingerer Zeit als mit anderen vinien.

anderen Einigere Jett als mit anderen Einiger Durchreise vom Innern Rußlands via Bremen und New Hort nach den Staaten Kansas, Ne-braefa, Jova, Minnelvia, Datota, Wisconsin wende man sich an die Agenten David Goerz, Halstead, Kan.

W. STADELMANN, Plattsmouth, Neb
P. J. HAASSEN,
STEVENSON & STUEFFER, West Point,
L. SCHAUMANN, Wisner,
OTTO MAGENAU, Fremont,
JOHN TORBECK, TEOUMSEH,
A. C. ZIEMEE, Lincoln,
JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn,
JOHN F. FUNK, Elkhart, Ind. W. STADELMANN, Plattsmouth,

Delrichs & Co. General-Agenten, 2 Bowling Green, New Port. 6. Clauffenius & Co., General Beftern 4,85) Agents, 2 S. Clart St., Chicago.

#### Rorddeutscher Lloyd.

RegelmäßigePaffagierbeförderung zwifchen Bremen und Baltimore. Abfabrt von Bremen je ben Mittwod. Abfabrt von Baltimore jeben Donnerftag.

Einwanderern nach bem Weften ift bie billige Kilmanderern nach dem Abejeen in die diuige Reise über Balt im ore besonders anzurathen, da sie — vor seder Uebervortheilung geschützt — bei Ankunft in Baltimore bireft vom Dampfer in die bereikstehenden Eisenbahnwagen fteigen. Die Nordbeutschen Lloyd-Dampfer brachten

mehr als 1,250,000 Baffagiere

gludlich über ben Atlantischen Dcean! ! Wegen weiterer Ausfunft wende man fic ar A. Schumacher & Co., Gen.-Agenten. Ro. 5 Gub Gan Grr., Baltimore, Mb. ober an J. F. Funt, Agent in Elfbart Indiana.

#### Landfarten! Landfarten! in Budform mit biegfamen Deden. 25 Cents per Stück.

Eisenbahn= und Township-Karten von Arlanjas Alabama Arizona Dafota Mociba Jowa Ranfas Louftana Minnefota Wiffouri Rentudeh Michigan Wiffiffippi Montana Nebrasta Nevaba Obio

Wisconfin. eineile Bisconfin. Eisenbahn- und Countre-Karte von New York. " Township-Karte von Oregon. Countre-Karte von Bennsplva. Eisenbahnfarte der Bereinigten Etaaten. Eisenbahn- und Township-Karte von Utah

Miniatur-Parten ber Molt

Eifenbahn- und County-Rarte von Georgia. Den oben angeführten Karten ift ein Berzeichniß aller Ramen ber Bostämter in ben betreffenben Staaten, die Einwohnerzahl ber Städie, Towns und Billages beige-sting und werden für 25 Cents portofrei an irgend eine Abresse gesandt.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

Bibeln. Bibeln. Bibeln. Bir haben stels von den vornehmsten und besten Bi-bein im Borrath. Wir wunischen noch einige auverlässige Bersonen in verschiebenen Gegenden, die sich dem Ber-cauf biefer Bibesen, wie auch des Märtprer-Spiegels und Wenno Simon's vollständigen Werte widmen wollen. Man tann sich daburch während der Winter-Monate einen schönen Betröckst sichern. Um fernere Auskunft wende man sich an die

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind. 13 3mil. S. & M. S. N'y Depot,

3 immer Ro. 1, Ede Ban Buren: & Lafalle: Str., fauft man bie billigften

Paffage : Scheine von und nad Samburg, Bremen, Ant-werpen, Rotterdam, Amfterdam mit biretten Dampfern ohne Umfteigen in frein-

Billigfter Ocean-Preis. Ta Wegen Ausfunft fpreche man gefälligft vor und überzeuge fich.

3. 3. Sawelfa, General-Agent, Chicago, Minois

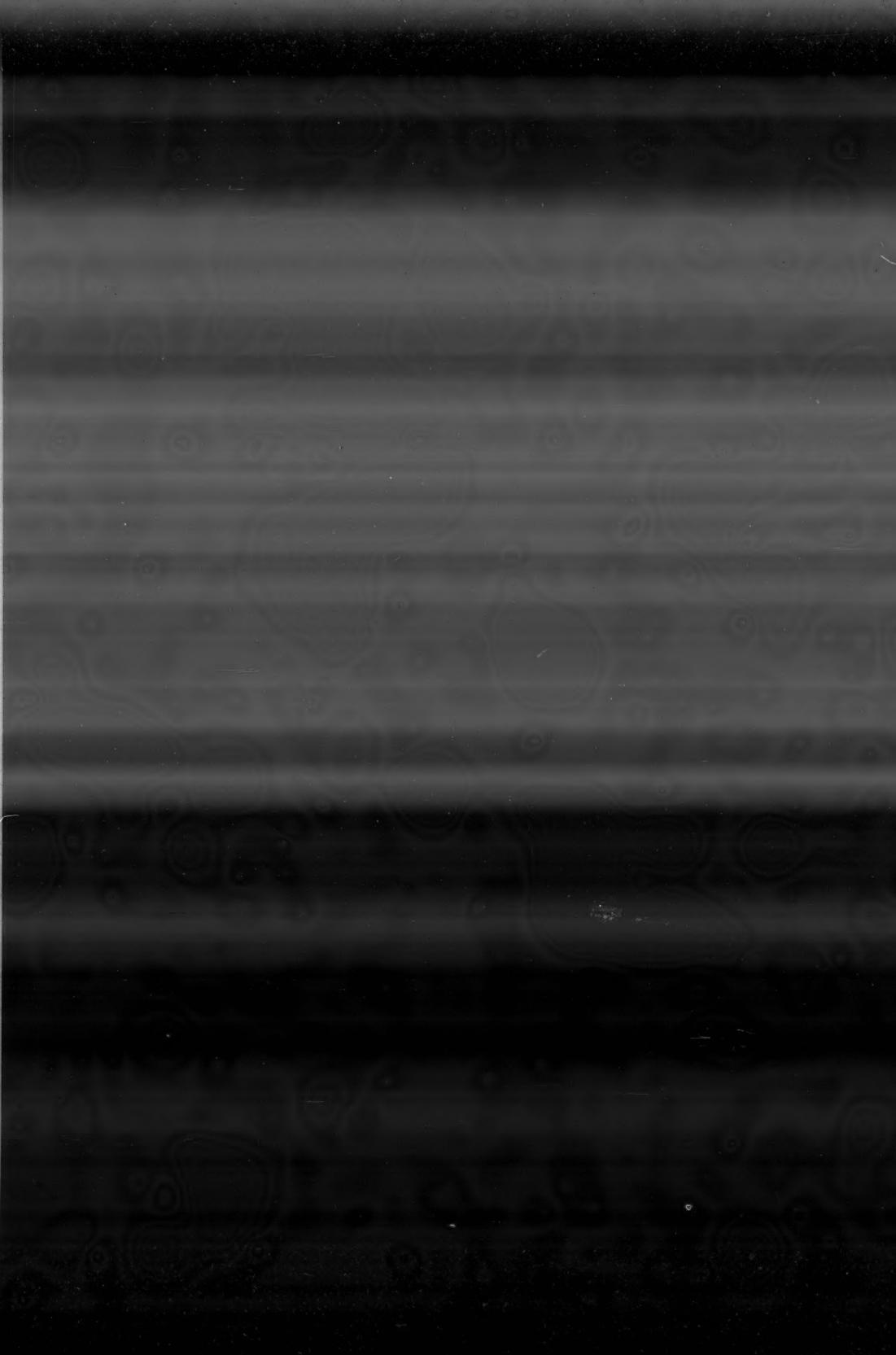